

### Deutsches Ahnenerbe

3meite Abteilung / Meunter Banb

Seleitwort: Ein Bolt lebt fo lange gludlich in Begenwart und Butunft, als es fich feiner Bergangenheitund der Brogefeiner Ahnen bewußt ift.

Beinrich Bimmler Reichnichter-Mund Auf ber Deutschen Police

## Deutsches Ahnenerbe

Berausgegeben von der Gemeinschaft "Das Ahnenerbe" e. B., Berlin

3weite Abreilung

# Hachwissenschaftliche Untersuchungen

Mennier Band M.

# Der Lichterbaum

Bermanischer Mythos und deutscher Boltsbrauch

ben

Otto Buth



Das Ahnenerbe e. D. / Berlin

# Deutsches Ahnenerbe

2. Abretlung: Fachwiffenichaftliche Unterfuchungen Re. 9.

# Der Lichterbaum

Germanischer Mythos und deutscher Volksbrauch

реп

Otto Buth



1 9 3 8

Widutind . Derlag / Alexander Bof / Berlin . Lichterfelde

Zitelzeichnung und Einband von Albrecht E. Merg

Alle Rechte vorbehalten / Printed in Germany / Copyright 1938 by Widutind-Berlag / Alexander Bog / Berlin-Lichterfelde / Reclam-Drud Leipzig

#### Inhalt

| Einleitung: Bur Lage ber For              | dung     |       | ٠   | ٠    |      |    | 7  |
|-------------------------------------------|----------|-------|-----|------|------|----|----|
| Bermanisches und Christliches<br>Zwölften |          |       |     |      |      |    | II |
| Der Kultbaum des Mittwinier               | jestes . |       | *   | 0    | 40   | q  | 21 |
| Baum und Leuchter im Kirchliche           | en Kult  | des I | Min | tela | lter | rs | 39 |
| Der Lichterbaum im Brauchtum              | indoger  | mani  | der | U    | õlli | er | 43 |
| Der Weltbaum im indogerman<br>Mochos      |          | W.P.  |     |      |      |    | 48 |
| Christium                                 |          |       |     |      |      |    | 52 |
| Unmerfungen                               | s •      | 1 2   |     |      |      |    | 53 |
| Abbildungsverzeichnis                     |          | . ,   |     | ٠    | ٠    |    | 60 |
| Abbildungen                               |          |       |     |      |      |    | 61 |

#### Einlettung: Zur Lage der forschung

Ein Weibnachtsfest ohne die lichtergeschmudte Tanne tonnen wir uns nicht denken und sind baber geneigt, anunehmen, daß ber Lichterbaum wahrend der gangen beutschen Beschichte - und darüber binaus schon im germanischen Altertum - zum Mittwinterfest geborte. Gin Bilb bes Malers Edwerdgeburth aus dem Jahre 1845 ftellt die Weihnachts. feier im Saufe Martin Luthers bar; wir feben Luther mit feiner Familie unter dem Lichterbaum. Die vollstundliche Forschung bat gezeigt, bag biefes Bilb reine Phantafie ift und ber geschichtlichen Wirklichkeit widerfpricht. Die Unsbreitung der hentigen Form des Lichterbaums vollzieht fich vor unfern Augen. Er ftammt aus einem fleinen Bebiet, bem 2llemannischen des Oberrheins, wurde im 18. und 19. Jahrhundert vor allem gunachst in den Stadten aufgenommen und über gang Deutschland und folieflich weit darüber binaus verbreitet. Bei unferen Bauern finden wir noch vielfach an Stelle des Lichterbaumes andere Weibnachtefinnbilder, Leuchter, Aronen und Poromiden, die beute überall von der lichtergeschmudten Sanne verdrangt werden. Aus diesem Satbestand folgt aber noch nicht, daß ber Lichterbaum im Allemannischen auch entstanden ift. Es ift unrichtig zu ichließen, wenn icon ber Lichterbaum nicht einmal im Mittelalter nachweisbar fei, bann fei er gang gewiß nicht germanisch. Bielmehr liegt bier eine Frage vor, die untersucht werden muß. Bur Beit Luthers wird in Thurmgen gwar nicht die lichtergeschmudte Bichte oder Sanne, wohl aber möglicherweise ein abnlicher Baumleuchter in Brauch gewesen sein. Die Weihnachtsbrunche ber beutschen Landschaften zeigen eine große Bielfalt, aber überall finden wir einen Weibnachtelenchter, fei es nun ein Baum oder ein Gestell, und es ift deshalb die Frage ju ftellen, ob diefe Weibnachtsleuchter alt find und letten Endes aus germanischem Rult berftammen. Wenn man gerne nachweisen mochte, bag ber Lichterbaum sich erft in spaten Jahrhunderten, eine bem 16. oder 17. Jahrhundert, aus gang primitiven Borftufen entwidelt habe, fo ift

babei bie Beachtung folgenber Umflande zu vermiffen. Die Brande und Cagen unferes Bolles, insbesonbere bes am Illien gab festbaltenben Landvolles, find in ihrem Kerne uraltes, tren bewahrtes Erbaut. Gie beruben auf einer feelischen Erlebnisweise, die im Laufe ber deutschen Geschichte immer farter jurudgebrangt wurde, wem es auch immer wie ber Beiten gab, in benen fie fich von nenem gu regen begann. Geit ber Belehrung zum Chriftentum ift die vollische Geele immer wieder in ihren Außerungen gestort worden ). Collen wir nun annehmen, daß ploglich in der fpateren Beschichte tieffte Cimbilder gufällig neu entfteben? Bachofen bat in feiner Graberfombolit folgende Cate gefdrieben, bie als Grund Cabe der Brauchtums und Gunnbilderforschung gelten muf. fen: "Nene Combole und neue Mothen erschafft die fpatere Beit nicht. Dazu fehlt ihr die Jugendfrische der erften Erifteng. Alber bem Chage überlieferter Darftellungen weiß das spatere, mehr auf fein Inneres gerichtete Menschengeschlecht eine neue vergeistigte Bedeutung unter gulegen?)." Die Borwurfe gegen die Forscher der Romantit, denen wir die eigentliche Begrundung ber Vollstunde verdanten, daß fie zu fehr ber Trene ber Vollsüberlieserung vertraut und bas Alter ber Brauche und Erzählungen überschätt hatten, find unberechtigt. Die Ergebniffe jungfter Forschungsbemühungen lebren, baß die Romantit durchaus auf bem rechten Wege war. Seute konnen wir bereits vielfach bas fest begrunden, was die genialen Forider jener bewunderungswürdigen deutschen Epoche erabuten. Es sei bier mir bingewiesen auf die Forschungen von Etrzogewist, Allnigren, Rind, Bofler, Wolfram und Ctimpfl. Durch fie wird die germanische Kontinuität bewiesen, welche die Romantiler bereits richtig erkannten, während humanistisch und theologisch voreingenommene Gelebrte jie irrtumlich bestritten.

Wenn man nach der Hertunft des Lichterbaumes fragt, so gibt es nur gwei Möglichkeiten. Entweder ist der Lichterbaum trop Verboten seit der Bekehrung ununterbrochen überliesert. Dann ist es sehr wohl möglich, daß er zeitweise sehr eingeschränkt war, nur hier und da in abgelegenen Gegenden noch sich erhielt, dann aber wieder zeitweise mehr Boden gewann. Dies wäre die äußere Kontinnität, die einen Brauch erhalten kann, auch wenn das ihn tragende seelische Erlebnis nicht immer sich erneuert. Oder aber der Lichterbaum ist in später Zeit aus dem seelischen Urerlebnis wieder nen gestaltet worden, wie einst, als zum erstenmal dieses kultische Bild geschässen wurde. Dies wäre eine innere Kontinnität, eine seelische Kontinnität. Die Fälle solcher spontaner Rentunität, eine seelische Kontinnität. Die Fälle solcher spontaner Rentunität, eine seelische Kontinnität. Die Fälle solcher spontaner Rentunität,

schöpfungen werden selten sein. Im allgemeinen werden doch wemgstens noch irgendwelche Restsormen des alten Branchtums vorhanden sein, an die dann eine lebendigere Zeit anknüpfen und denen sie wieder eine vollere Form geben kann, die dem Urbilde entspricht.

Wir werden in unserer Abhandlung zu zeigen versuchen, daß die äußere Kontinuität im Falle des Lichterbaumes das wahrscheinlichste ist. Dagegen werden wir die sehr wesentliche Frage, wieweit das Urerlednis, dan das Einnbild des Lichterbaumes schuf, auch in späterer Zeit noch lebendig war, mir gelegentlich berühren. Sie führt auf die schwierige Frage nach dem Schicksal der germanischen Seele in der dristlichen Zeit, die auf Grund der Untersuchung eines einzelnen Sinnbildes, selbst wenn es ein so wichtiges ist wie in unserem Falle, kaum durchführbar ist. Immerhin mag hier noch darauf hingewiesen werden, daß der Siegeszug des Lichterbaumes über ganz Deutschland in die Zeit des Sturm und Drangs und der Romantik fällt, d. h. in eine Zeit, in der das germanische Blut bisher am stärtsten wieder ausseuchtete.

Es läßt sich leicht zeigen, daß die germanische Berkunft des Lichter baumes jedenfalls als durchaus möglich gelten nuf. Wir branchen nur weiterzubliden, als es die Fachvertreter der deutschen Bollotunde im allgemeinen fun. Lichterbaume gibt es un Kult verschiedener indogermanifder Bolter; follen wir annehmen, daß fie überall unabbangig von einander und zufällig entstanden find? Ferner muffen wir tiefer feben, als es die Schulwiffenschaft tut. Wer den Cinn ber Bilber und Brauche nicht verftebt, tann auch nichts über ihre Entstehung, Entwicklung und Umbildung aussagen. Es ift ein sonderbarer Gelbstbetrug, gu meinen, man fei "objektio" und unbefangen, wenn man ben Dingen, die man wiffenschaftlich betrachtet, teilnahmslos gegenüberftebe. Bielmebr, nur wer teil hat am Erleben und Denten des Boltes, taum die vollischen Sinnbilder und Brauche verfteben. Man moge es endlich aufgeben, uns eine Boltstunde als wiffenschaftlich binguftellen, beren Berfertiger nicht bie feelifche Cubftang baben, den tultifchen Erlebniffen des Bolles innerlich zu folgen. Die Berbaltniffe liegen in ber vollstundlichen Biffenfibaft genan jo wie in der Geelentunde. Der berüchtigten Geelentunde obne Geele entipricht genauestens eine Vollstunde ohne Boltstum. Es ift feftzustellen, daß bie burgerlich professorale jogenannte Bollstunde ber Beit um 1900 - mit ihren letten Nachzuglern wie Lauffer, Ranmann ufw. - genan bas Gegenteil von dem lehrt, was die revolutionaren Begrunder diefer Wiffenschaft (Berber, Urndt, Gorres, Grimm,

Abland) erkannten. Damals wurde das schöpferische Volk entbedt biese Entdedung ist, wie man endlich einsehen sollte, eine Parallele zu der gleichzeitigen Entdeckung des schopferischen Undewusten, der Seele und sein Recht gegen die unschöpferischen Beistigen und Gestlichen verteidigt. Man lese Arndt und Görres, dessen geniale Einleitung zu den "Dentschen Volksbuchern" eines der großartigsten Kapitel deutscher volksbundlicher Vissenschaft ist, das nicht nur die angedlich neueren Fragestellungen der Volksbunde bringt, sondern sie beautwortet, und zwar im Segensah zu den "Modernen" richtig beautwortet. Die hier vorliegenden gültigen Befunde zur Kenntnis zu nehmen, hatten allerdungs die neueren Gelehrsen nicht nötig.

Diese Feststellungen waren notwendig, um zu zeigen, unter welchem Gesichtspunkt hier an die Ersorschung der Frage nach Alter und Sinn des Lichterbaumes herangetreten wird. Gelingt es ums zu erweisen, daß der Lichterbaum die kultische Darstellung des Weltbaums ist, so konnen wir ihn im germanischen Mothos wiederfinden und zugleich wahrscheinlich machen, daß er auch damals — trop des Echweigens der Auellen — im Kult eine Rolle spielte. Obgleich wir glauben, unsere Frage grundsählich entschieden zu haben, so sind wir uns doch bewust, die dabei zu berücksichtigenden Aberlieserungen nicht im geringsten erschöpft zu haben. Im übrigen ist noch zu betonen, daß wir auch den Gelehrten, die wir scharfsteus besehden müssen, nicht sedes Verdienst absprechen wollen. Und bei ihnen sindet sich manche richtige Erkenntnis, und wir haben ihnen zu danken für die Erarbeitung wichtiger Quellen und für wertvolle Himweise.

#### Bermanisches und Christliches in den Brauchen der Zwolften

Die bisberige Forschung bat teine Gingteit über bie Frage errielen tonnen, woher ber Weihnachisbaum fannnt. Alls die bedeutendften Arbeiten find zu nennen die Untersuchungen von Mannbardt, Milfion, Weifer, Jacoby, Lauffer. Es fleben fich vor allem gwei Auffaffungen gegenüber. Die einen leiten ben Weibnachtsbaum vom mittelalterlichen Parabieobaum ab, die anderen von einfachen bamonenabwehrenden Grungweigen des vollstumlichen Zwolften Branches. Die erfte Unf faffung, die vor allem der Theologe Jacoby vertritt, medte den Weib nachtsbaum aus driftlichen Aberlieferungen erflaren. Da aber die liturgriden Gpiele des Mittelaltere, in benen der Parabiesbaum guerft auf taucht, in germanischen Kultspielen wurzeln - wie Robert Gumpfl in einer icharffinnigen Untersuchung zeigen tounte -, tann biefe Lofung nicht als endgultig gelten. Die zweite Unficht, die Lauffer zu begrunben versuchte, werden wir sogleich genaner betrachten. Es muß fefigestellt werden, daß die neueren Untersuchungen es nicht für nötig erachteten, fich mit der weitblidenden und Elngen Arbeit von Lily Weifer grundlich auseinanderzusegen. Gie bat in ihrem Buch im Unschluß an Mannbardt und Miljion den Beweis führen tonnen, daß ber Weihnachtsbaum bem vollischen Brauchtum zugehort und als Wintermaien, d. b. Westbaum ober Zweig des Mittwinterfestes aufzufaffen ift und mit dem Maibaum und den übrigen Jahresfestbaumen in einer Reibe flebt. Allerdings bat 2. Weiser die Lichter des Weibnachtsbaumes aus driftlichen Gedanten gangen berleiten wollen. Wir werden in unferer Arbeit gerade diefen Buntt berichtigen.

Lausser mochte den Weihnachtsbaum aus dem Brauchtum der Weihnachtszeit verstehen, die er vor allem als Zeit des Seisterspuls und der druhenden Damonenmasten charakterisiert. Biele, ja die meisten Volksbrauche dieser Zeit seien als Gespenster- und Damonenabwehr zu verstehen, so das Räuchern der Häuser und Ctälle, das Larmen, Schießen und Glodenläufen, bas Teuer- und Lichterentzunden und ichlieflich auch bie Berwendung immergriner Zweige und Baume, die man in Genben und Ställe, auf Sofe und Welber bringt. Erft in fpater Beit und nur in einer bestimmten Gegend seien Immergrun und Lichter miteinander verbunden worden. Man habe zwei Entwidlungsreiben zu unterscheiben, bie erft in neuerer Beit gu Verschmelnungen geführt batten. Die eine führt vom Wintergrun über bas Weihnachtereis zum Odmudbaum und ichlieflich zum Lichterbaum, bie andere vom Licht zum Weihnachtsleuchter, der Lichtfrone und Pyramide. Die Berschmelgungen der beiden Reihen konnten nur ben Blid verschleiern, man muffe fie "auseinanderreißen", um "zu einem sicheren Urteil" zu tommen. Lauffer balt sich zu fo gewalttätigem Borgeben deshalb berechtigt, weil er ben lichterlosen bangenden Baum als die altere Form anfieht, an beffen Stelle erft fpater ber flebende Baum getreten fei. Das bangende Baumden ift ibm nur eine Fortentwidlung bes noch alteren einfachen Grungweiges, ber an der Dede aufgehangt wurde. In den alteften Belegen feien nur ein fache Brungweige erwähnt, die auch in England als Gestschmud ber Mittwinterzeit bezeugt find und noch in neuerer Beit in Weftfalen und andernorts neben den innvijden aus ihnen entwidelten Baum und Leuchterformen fortbestanden. Die Dede war angeblich besonders des Beifterschutes bedürftig. "Ursprungegeschichtlich bat man den entscheibenden Coriff gur Entwidung des Weibnachtsbaumes bamit getan, baff man gange Banmeben flatt ber Bweige ober Breigbiifchel unter ber Dede aufbangte1)." - "Don diefen lichterlofen bangenben Bäumden muß man ausgeben, wenn man die Geschichte bes Weihnachtsbaumes erflaren will. Mit den aufgebangten Brungweigen, aus benen fie ent. flanden find, gehören fie in ben großen Rreis ber Befpenfterichenchen jur Zeit ber Zwölften !)." Aus bem Bespenfterglauben ber Mittwintergeit foll ber Baum allmablich emftanben fein. Die verschiedenen Mittel bes Albrebrzanbers, Lichter und Brungweige, find erft in einer Beit gifammen gewachsen, als man vermutlich die ursprünglich magische Bebeutung ichon nicht mehr kannte. "Dielleicht war es bamals ichon ein mehr ziermäßiger Gedante, ber zwei altgewohnte Ericheimingen, Weih nachtsgrun und Weihnachtvlicht, zu einer Einheit verschmolg!)."

Bei Lauffer wird nicht bentlich, ob er ein germanisches Wintersonnen wendefest kennt. Er spricht immer von den "Zwölften", aber sagt nirgends, daß diese "zwölf heiligen Nächte" des Mittwinters seit alter Zeit Festtage sind. Er hebt unter den Zwölften als besonders wichtige

Sage bie alten Jahresaufangstermine berans, aber erwägt nirgende, baß ber Sabresanfang Kultfest war. Bei Germanen wie Franiern war der Neujahrstag bas hauptfest und fiel mit ber Wintersonnenwende gufammen. Nachdem eine Zeitlang die humaniftisch voreingenommenen und irrefubrenden Lebren von Bilfinger und g. I. auch Tille, benen gufolge Die Germanen tein Wintersonnemvendefest tamten, in der vollstund. Uden Forschung als gultige Ergebniffe angesehen wurden, ift man in ben letten Jahren - leider meift fillschweigend - von diesen abgerucht und anerteunt ein großes germanisches Mittwinter-Tenjahrofest, das in der Zat nicht zu bestreiten ift'). Im Mittelalter waren verschiebene Menjahrstermine gebrauchlich, unter denen in den germanischen Ländern benjenigen, die in ber Mabe ber Wintersonnenvende lagen (25. Dezember, 1. Januar), der Borgug gegeben wurde. Uns dem vollischen Brauchtum icheint fich zu ergeben, daß man versuchte, die Wintersonnenwende als West des Jahresbeginns beigubehalten. Daraus scheint fich die Bedeutung bes Luciatages zu erklaren, der infolge ber Ungenauigleit des mittelalterlichen Kalenders eine Zeitlang mit ber aftronomischen Wintersonnenwende zusammenfiel. Bei der Untersuchung der Brauche der Mittwinterreit ming immer beachtet werben, daß die germanischen Wintersonnenwendebraudse auf verschiedene Zage festgelegt wurden und zwischen diefen bin und ber gewandert find. Erft in neuerer Beit haben fie fich wieder um die Weihnacht gesammelt, mabrend vorber zeitweise ber Mitolaustag und der Luciatag eine größere Rolle fpielten.

Im Segensaß zu Lausser nuß man bei der Betrachtung der Aberlieserungen der Mittevinterzeit nicht vom Geisterglanden ausgehen, sondern von dem kultischen Erleben der Festzeit. Der Weihnachtsbaum ist der Kultdamm des Mittevintersestes und entspricht den Festdäumen und Bweigen der übrigen Jahresseste. Lausser hebt hervor, daß man in den Bwölsten "die Gesterwelt so bennmungslos wie niemals sonst im Jahre zu undeilvollem Nachtspul freigelassen glaubte")". Er versäumt es, sich das Wesen dieser "Geisterwelt" zu verdeutlichen, wie es uns die neuere Forschung erlaubt. Diese "Geister" sind keine Ungstausgeburten eines leider noch unausgeklärten Bolkes, sondern die wirklich erlebten Götter und Uhneuseelen, denen man mit Liebe und Ehrsurcht begegnete. Zur Wintersonnenwende, die das Hauptsest war, sühlte man so start "wie niemals sonst im Jahre" ihr Wirken. In Schweden heißt die Weihnacht-Mitternacht die Etunde der Weissagungen. "Da leuchten alle Sterne bis in die tiesssen Albgründe der Erde, da bekommen alle

Steine der dusteren Tiefe Augen, da läuten alle Erze und Metalle mit hellen Gloden den großen Gottesdienst der ganzen Natur zusammen, und alle guten Geister beten an. Dann, um die Mitternachtsstunde, steht der Berg weit offen wie ein diamantenes Tor eines goldenen Palastes, damit die Götter einsahren können ')." — Die Götter und Totenseelen sollen nicht abgewehrt werden, sondern sie werden im Gegenteil herbeigezogen, ihr Erscheinen allein sichert menschlichem Leben und Wirten Gegen und Fruchtbarkeit, Glück und Heil. Wo der wilde Jäger herzieht — dessen Hauptmuzugszeit in die Bwölsten fällt — wächst das Korn böher. Es ist aber kein Zweisel daran, daß der wilde Jäger Wodan ist.

Damit burfte gur Genuge bargetan fein, was von Lauffers "Musgangspuntt" bei der Erklarung des Weibnachtsbaumes zu halten ift. Lauffer bat manche Einzelbeit richtig erkannt, aber als Banges ift feine Arbeit verfehlt. Gie ift nicht nur einseitig, jondern grundfalich 1). Aberall, wo für die Forschung fruchtbare Fragestellungen auftauchen tonnten, geht Lauffer ahnungelos vorbei. Die beiden oben gekennzeichneten Entwidlungsreiben, die er aufftellt, find willfürliche Rouftruttion. Lauffer bat das sparliche und fragmentarische Uberlieferungsgut nicht in vorsichtiger Weise interpretiert und mit weiteren Tatbeständen verlnüpft, sondern Zusammengeboriges gewaltsam auseinandergeriffen. Vor allem ning man fich barüber flar fein, bag bie wenigen alteren literarischen und bilblichen Belege für ben Weihnachtsbaum, Zweig und Leuchter nicht bagu berbalten tonnen, eine Entwidlungereibe aufzustellen. Dag die Leuchterfronen und Leuchtergestelle erft auf einer fpaten Entwidlungsftufe mit Grungweigen verfeben wurden, ift eine willfürliche Ilnnahme, die nicht bewiesen ift und nicht bewiesen werden tann. Daß die Verbindung von Breig und Baum zur Wintersomenwende mit Apfeln, Ruffen, Blumen und Bebad nicht bereits febr alt ift, tann ebenfalls nicht bewiesen werben. Bur ibr bobes Alter fpricht bie große Berbreitung diefer Berbindung. Wie finden sie micht nur bei den Rultbaumen der anderen deutichen Jahrenfeste, sondern auch bei anderen indogermanischen Bollern (3. B. bei Clawen, Griechen, Romern). Wenn man etwa bagegen anführen wollte, daß immergruner Bweig, Apfel, Ruffe und Gebad auch einzeln nebeneinander als Kultgeschenke vortommen (Nitolanstag, 211tromifde Menjahregabe), fo bestätigt bas nur die alte Berbindung. 3br Mebenemander im Rult beweift ihre Zusammengeborigteit, es sind alles Gaben vom Weltbaum. Wenn wir aber zu bem Ergebnis tommen, bag ber Aultbaum feit jeber mit Früchten und Blumen verlnüpft war, fo

war er lein Damonenschred. Ober bat man mit Apfeln und Ruffen und Sonig auch die "Damonen" vertrieben?

In den "Beiftern" ber gwolf Rachte leben bie beidnischen Botter weiter, diese find seit der Belehrung gum driftlichen Glauben von der Beifelichteit als teuflische Damonen ausgegeben und befampft werben. Diefer Rampf bat die gange volltische Aberlieferung beeinfluft. Es muß baber als burchaus möglich gelten, daß zanberische Abwehrriten gegen bie "Damonen" in den Zwolften vorgenommen wurden, es find dann biefe Riten aber nicht vollischer, fondern tirchlicher Bertunft. Bufiav Jung bauer hat barauf aufmertfam gemacht, bag bieje bofen Damonen ebenfo ungermanisch find wie die Teufelsvorstellung. "Diese ben alten Bermanen unbekannten Damonen find zugleich mit dem Teufel ebenfalls erft burch bas Chriftentum gu ben Deutschen gefonnnen." Berbaugnisvoll habe fich vor allem der Damonenglaube der Cholaftit ausgewirtt'). "Im übrigen bat fich ber Bauernftand feinen gefunden Ginn auch in bieser Beziehung bewahrt. Der Damonenglaube (wohlgemertt in biesem negativen, driftlichen Ginn bes Wortes. Das altgriechische Wort Daimon bezeichnet ben gettlichen Genins. D. S.) war mehr eine Cache ber fogenannten gebildeten Kreife." Der Bauer bagegen glaube an "Damonen" fast nur bei der Entstehung von Krantbeiten").

Lauffer möchte ben Weibnachtsbaum aus untirchlich vollischem Branch und Glauben berleiten, beutet ibn aber aus verdriftlichtem Bolloglanben. Er hat nicht nur die Treue der Vollsüberlieserungen nicht beachtet und die Berichte und Belege willfürlich ausgewertet, sondern überdies bie florenden Ginfluffe des Chriftentums auf die gabe Voltenberlieferung überseben. Bewiß hat auch ber Bermane zerftorende, boje Machte gefannt, aber ebenjo gewiß find die verebrten und angebeteten Gotter und Totenfeelen feit der Betehrung als teuflische Damonenfeelen ausgegeben worden. Die Abwehr der Damonen tann alfo, wo fie tatfachlich in der Wollouberlieferung zu finden ift, auf driftliche Beeinfluffung zurud. geben. Und tonnen unter diesem Ginfluß altere Brauche, die einen anderen Cum batten, umgebeutet worden fein. Es icheint in der Zat der Fall gu fein, baf bas Glodenlauten die "Geifter" vertreibt, bas geht zum Beispiel ans den Cagen vom Muszug der Unterredischen bervor. Uns eben biefen Gagen ergibt fich auch, daß es gute Genien find, die der beidnische Frommfinn des Bolles treu verebrte, die aber bas Chriftentum vernichtete 10).

Die das Damonen vertreibende Lauten der Gloden, das manchenorts

während den Zwölsten die ganze Nacht hindurch üblich ist, nuß ebenso das Brennen eines Lichtes während der ganzen Weihnacht als dristlicher Ritus angesehen werden, der dem völdischen Brauchtum in dieser Form stemd und seindlich ist. Aus der Vergleichung des Wintersomenwendeund Neusahrsbrauchtums der indogermanischen Völker ergibt sich, daß es die wichtigste Kulthandlung dieser Zeit war, sedes Fener und Licht zu löschen und neues Fener mit dem sakralen Holzsenerzeng zu erzeugen, das als symbolisches Connen- und Himmelssener galt. Bevor das neue Fener an der zentralen Stammeskultstätte entzündet war, durste kein Fener brennen. Diese wintersonnenwendliche Kulthandlung kann als die bedeutsamste und tiefsinnigste des alten indogermanischen Heidentums bezeichnet werden. Mit ihr ordnet sich der Mensch in den Gang des Weltschens ein und solgt verantwortungsvoll dem ewigen Gesep der göttlichen Natur. Denn in der Wintersonnenwende erlischt nach dem alten Glauben die Conne, das Zentralsener der Welt, und wird neu geboren. Mit der

Conne aber erneuert fich die gange Ccopfung 11).

Die Citte in ber Wintersommenvenbe-Nacht, in ber die tultische Wenererneuerung vollzogen wurde, ein Licht dauernd brennen zu laffen, fteht im Widerspruch zum beidnischen Kult und ift somit driftlicher Bertunft. Befanntlich hat dieselbe Rirche, die den tieffinnigen heidnischen Branch ber Feneremenerung verbot und vernichtete, fich nicht gescheut, ihn gleichzeitig boch in ihre firchlichen Jahresbrauche einzuordnen. Die Feuerweibe ber tatholischen Kirche gebt, wie man langst ertannte, auf den germaniichen Brauch ber Tenererneuerung gurud 11). Die germanische Berberneuerung der Wintersonnemvendezeit wurde bis auf wenige Reste, wie bem aus bem Bujammenhang gelöften und baher unverständlich geworbenen Julblod Brauch, gerftort. Dagegen lebte merhvurdigenveise diefer beib miche Kultbrauch losgeloft von der Wintersonnemvende - aber in manden Gegenden auf die Commersonnemvende feftgelegt - im Rotfenerrifus fort. Das Motfener ift ursprunglich nichts anderes als die in der Beit des Unbeile wiederholte Wintersomemvende Berderneuerung. Die Rrantheit des Biebes, die bem Bauer meift in fpaterer Beit, aus ber allein wir genauere Berichte haben, ber Unlaft fur ben Bolling bes Notfeners war, ift fur ibn nicht weniger als eine Etornng ber Welfordnung, die nur burch die tultische Geneuerung der Echopfung, eine Beschwörung ber beiligen und beilenden, gottlichen Itadite wieder gutgemacht werden tann 11). Die Notsenerberichte tomen und also Simveise geben auch fur die Betrachtung ber Mittwinterbrauche. In unferem

Busammenhang sind folgende Berichte aufschlußreich. Im Jahre 1782 sollte in der Pfalz bei einer Schweineseuche Notseuer entzündet werden. Daher wurden vorschriftsgemäß alle Feuer in den Käusern gelöscht. Aber der Pfarrer löschte das Feuer in seinem Hause nicht. — Ahnliches ereignete sich im 18. Jahrhundert im Harz. Dort sollte ebenfalls Feuer und Licht gelöscht werden, da man das Notseuer entzünden wollte. Die Frau Pastorin vereitelte die Durchführung des Vorhabens, indem sie ihre Nachtlampe brennen ließ<sup>14</sup>).

Das in der Weihnacht während der ganzen Nacht brennende Licht dürste also driftlichen Ursprungs sein, bzw. auf driftlichen Umsormungen heidnischer Branche beruhen. Es muß betout werden, daß Feuer und Licht im heidnischen Kult wie auch in den späteren deutschen Wolksbräuchen, in denen sie eine so hochbedeutende Rolle spielen, keineswegs der Geisterabwehr dienen. Das beweist allein schon der Volksglande, daß am Herbsener sich die Totenseelen anshalten. Auch in der über mehrere Tage sich erstreckenden germanischen Mittwintersesstreit wird das Feuer eine große Rolle gespielt haben. Man kann sich denken, daß in den Nächten, die auf sene dunkle Nacht solgten, in der man das neue Feuer erzeugte, man große Feuer abbrannte und auch die Häuser erleuchtete. Das neu erzeugte Feuer, das nach dem Glauben aus der Humnelswelt stammte, nunste erstrahlen als Zeichen der Amwesenheit der Götter und Alhnen, keineswegs aber um sie zu verscheuchen.

Es ift notwendig, bier auch noch einen anderen Duntt zu flaren, ber micht nur von Lauffer, sondern von der gesamten neueren Vollskunde migwerstanden worden ift. Man icheint fich beute barüber einig zu fein, bag bie Raucherungen, die in ben Zwolften eine fo große Rolle fpielen und meift mit Wacholderbeeren und Barg ausgeführt werden, der Vertreibung ber Geifter gelten. Zunachst ift festzustellen, bag diese Raucherungen ben Gindrud eines bochstaltertumlichen Ritus erweden; wegen ber Entsprechungen bei anderen indogermanischen Boltern werden wir biefen bauerlichen Brauch aus germanischem Ault berleiten muffen, ber bis in urindogermanische Zeit gurudreicht. Go hatte ichon ftung maden follen, daß im altromischen Kult, ben Laren und Manen, alfo Sans geistern und Uhnenseelen, auf dem Berde mit Weibrand geopfert wurde. Die Raucherung ift bier also ein Zeil bes Zotentultes und bient burchaus nicht der Albwehr der Totenseelen und sonstiger "Damonen". 3m alten Griechenland fpielte bas Rauchern mit Bargen und Rraufern im Bottertult eine wichtige Rolle und biente auch bier nicht ber Abwehr,

fondern ber Berbeigiebung ber Botter. Denn bie Gotter waren von Woblgeruch umgeben und liebten den Duft, deshalb fuchte man im Rult ben ihnen geweibten Ort ihnen wohlgefallig zu machen, bamit sie er icheinen kounten 15). Nach altperfischem Glauben tamen am Samaspath. madapa Teft, d. f. die letten gebn Tage des Jahres, das urfprünglich mit ber Wintersonnenwende begann 14), und also bem germanischen Juliest entspricht, die Fravaschis - d. f. Abnenseelen, Genien - in die Baufer. In einer alten Schilderung diefes perfifchen Feftes beift es: "Während Dieser Zeit seben fie Opeisen in die Raume ber Verftorbenen und Betrante auf die Dacher ber Sanfer, und glauben, baf die Beifter ihrer Toten wahrend biefer Tage tommen ..., und bag fie zu ben fur fie aufgestellten Gerichten tommen, beren Kraft in sich aufnehmen, und ihren Geschmad einsangen. Gie randern ihre Saufer mit Wachholber, bamit ber Tote beffen Wohlgeruch geniegeit)." Lommel bemerkt gu biefer Ctelle: "Das alles entspricht jo nabe bem Totenfest anderer verwandter Wöller, daß man um diefer Abnlichteit willen unbedentlich annehmen tann, daß Beruni - von dem der oben mitgeteilte Bericht flammt ben Ginn des Randerns migverstanden bat oder daß bessen Bedeutung im Rult selber nicht mehr verstanden wurde und daß der ursprüngliche Bred bes Raucherns war, die Totengeifter am Ochlug bes Festes zu vertreiben 18)." Dieje Annahmen Lommels find in der Zat "unbedentlich"; batte er nur die altromischen und griechischen Kultranderungen bedacht, ware ibm aufgegangen, daß vielmehr unfere Bollskunde von Allberumi etwas lernen tann. Außerdem sind Lonnnel die bierber geborigen Mitteilungen von Manut Albegbian entgangen, die wegen ihrer großen Bebeutung für die bentiche Vollstunde bier angeführt feien: "Runf Mal im Jahre, bei ben funf großen Jahrenfesten, feiert man am barauffolgenben Tage auch . . . das Undenken ber Toten. (Die toten Geelen fleigen am Borabend des Nestes vom himmel auf die Erde nieder.) Die verweilen in der Rabe der Graber oder in den Wohnungen ihrer Bertvandten. Man foll ihr Undenken an diesem Vorabende mit Weibrauch und Kergen feiern. Der Weihrauch und die Lichter gelten als Darbringungen an die Ceelen. Der Wohlgeruch bes Weibrauchs ift ben Geelen an genehm, weil im Paradiese auch der ... Weihrand' Baum wachst. Man verehrt die Geelen überall in Armenien auch am Vorabend anderer Weste und jeben Camstag Albend. Man verbrennt für sie zu Saufe gewöhnlich auf dem Berde Weihrauch und betet babei für fie, oder man entzündet auf einem Teller Teuer, fest Weihrauch darauf, und trägt es

im Hause umber, in alle Eden, in den Stall, überall hin, wo man glaubt, bast ... die Geelen der Vergangenen' sich aufhalten. Ein anderer Brauch besteht in der Unterhaltung des ... Lichtes der Verstorbenen' die Nacht hindurch, auf daß die Verstorbenen des Hauses in dasselbe eintreten können ... Drei Tage bleiben die Manen auf der Erde, am dritten Tage fliegen sie, ihre Nachkommen segnend, in den Himmel zurück.")."

Wenn es hier heißt, daß die Nacht hindurch das Totenseelen Licht brennt, so geht daraus sedenfalls mit aller Deutlichkeit hervor, daß das Licht nicht der Abwehr der Toten-Geelen dient. ).

Die Abereinstimmung zwischen römischem, griechischem und vor allem persisch armenischem und beutschem Brauch dürfte einmal beweisen, daß wir es mit uraltem indogermanischen Brauchtum zu tun haben, und serner, daß ursprünglich der Brauch gerade der Anlodung der Totenseelen diente, die als segendringende Geister galten. Erst durch driftlichen Einstluß sam in den deutschen Volksbrauch die Sinndeutung der Räucherung als Abwehrmasnahme, die aber keineswegs so klar und eindeutig zum Ausdruck kommt, wie es nach den bestimmten Auslegungen der bisherigen Volksbrunde scheinen könnte.

Wir faffen unfere Ergebniffe gusammen: Coweit in ben beiligen Rachten ber Wintersonnemvendezeit Beifter abgewehrt werden, sind bie betreffenden Gitten unvöllisch und geben auf driftliche Ginvirlungen gurud, Coweit aber bie Bwolften Brauche beidnisch germanisch beftimmt find, bienen fie nicht der Damonenabwehr, fondern follen vielmehr die Beifter auloden und berbeirieben. Das alte, echt vollische Brauchtum diefer Beit ift ber Unebrud einer gewaltigen feelischen Cteigerung, eines Rauschzustandes - den die Griechen Gtftasis nannten -, in dem die Lebenden die Bereinigung mit den Gottern und Abnenfeelen erleben. Mit Recht werden die Mastenbrauche, die aufer fur die Fanachtzeit für die Mittwinterzeit maratteriftisch find, als Berwandlungs-Lulte bezeichnet, benn die außere Wandlung burch die Mastierung bebeutet die innere Verwandlung in den durch die Maste dargestellten Damen. Im Einzelfalle ift es nicht immer leicht zu icheiden zwischen den vollischen und ben driftlich umgeformten Brunden, die ihrerseits wieder in gegenvöllische und lediglich driftlich gefarbte Brauche zu sondern sind. Was ben Forschungsweg, die Methode, anbetrifft, so muß festgestellt werden: die Conderung und Berausarbeitung des Echtvollischen, das geradlinig aus germanischer und indogermanischer Cubstang erwuche,

aus dem Fremden, dem Umgebenteten und Umgeformten, kann nur auf Grund der vergleichenden, zusammenschauenden indogermanischen Forschung geschehen. Nur auf diese Weise sind sichere Ergebnisse zu erzielen, während das Versäumms dieses Ausblicks den kundigsten Gelehrten Freisgibt.

#### Der Rultbaum des Mittwinterfestes

Die Bekämpfung des völlischen Brauchtums durch die Kirche und die christliche Obrigleit in früheren Jahrhunderten bringt es mit sich, daß wir vom Vorhandensein manchen Brauches im Frühmittelalter bestenfalls nur ans kurzen Verboten etwas wissen, während erst Jahrhunderte später die Belege reichlicher und die Beschreibungen aussührlicher werden. Gehr viele höchst alterkümliche Brauche werden uns überhanpt erst im vorigen Jahrhundert beschrieben, seit die Romantik Liebe und Verständuns für die bäuerlichen Aberlieferungen weckte. Es ist salsch, das Alter eines Brauches nach seiner schriftlichen Bezeugung zu bestimmen. Es hat selbstverständlich im Volke viel mehr Bräuche und Gagen gegeben, als ausgeschrieben wurden, und was spät bezeugt ist, kann altertümlicher sein als ein früh ausgezeichneter Brauch, der vielleicht schon umgebildet und dem herrschenden Ehristentum angeglichen ist. Ieder Volkstundler weiß, daß es abgelegene Landschaften, vergessene Wurdel, Waldgegenden und Grenzländer gibt, die zäher das Alte bewahren.

Schon die frühesten Konzilienbeschlässe und Kirdyenerlasse verdieten den Baumkult. Dabei wird mehrsach besonders erwähnt, man dürse kein Licht an die Bäume und Auellen sehen. In der heidnischen Baumverehrung spielte also das Weihelicht eine Rolle. Das Schenken eines Upsels zu Neujahr, den wir als eine der wichtigsten Zutaten des Weihnachtsbaumer kennen, sindet sich zuerst bei Johannes Bohemus erwähnt. Er sagt in einem 1520 geschriedenen Buche von der Neujahrsseier in seiner Heiner keimat Franken: "Da versenden wir in Gabenkorden vergoldete Upsel, denen wir mit grünem Buche und mit anderen dustenden Kostbarleiten ein Krönlein machen." — "Mit Buchsbaum besteckte" Neujahrsseichenke erwähnt später — im Jahre 1669 — Grimmelshausen im "Simplizissimus". Man muß dabei bedenken, daß der Neujahrstermin gewechselt hat, auch einmal die Weihnacht Neujahrstag war, wie der spätere Neujahrstag Geschenktag. Auch der Nikolanstag, der beute noch in

manchen Gegenden der Sauptschenltag ift, durfte einmal als Wintersonnemvende Menjabrotag gegolten baben. 3m 16. Jahrhundert zuerft wird das "Maien" folgen zur Weibnachtszeit in Berordnungen von Schlettstadt im Eljag erwähnt, wo bann wenige Beit fpater auch genauer ber bert übliche Weibnachtsbaum beschrieben wird. Es bandelt sich um Bestimmungen, die das Bolen der weibnachtlichen Kultbaume und Breige regeln. Das Wort Maie bezeichnet den grunen Festzweig und Westbaum und ift in dieser Bedeutung icon von Luther gebraucht. Im 14. Jahrhundert konnte es den Marbaum bezeichnen und im 16. Jahr hundert in manchen Gegenden einen Blumenstraug!). Wichtig ift folgende Waldordming von Ammerschweiler aus dem Nabre 1581: "Item es foll thein Burger uf die Weibnacht mehr den ein Meven bawen, foll nit langer fein bann acht Schuo lang." Alus diefer Berordnung wird flar, daß das Wort Meien damals im Elfaß nicht mir einen Zweig oder Ctrauf, fondern auch einen gangen Baum begeichnen tonnte. Aus ber Bedichen Chronit, die aus ber Zeit um 1600 ftammt, erfahren wir gum erstenmal Genaueres über den Weibnachtsbaum. - Der Bericht führt uns wieder nach Schlettstadt im Elfast. Er lautet: "Co man die meven uffricht am deistag Abendt, bringen bie Forster die menen; zu nacht belffen die potten, leuffer und folder ben ichenden die ufrichten und mit oftien, öpfflin ziehren?)." Diefe Beschreibung bezieht fich auf die Berrenftube gu Chletiftadt, "von diefer Feier zogen die Mitglieder der Ginbe, gu benen auch Geiftliche geborten, zur Mette")". Um Dreitonigstage tamen Kinder "bie meven icuttlin", also bas Effbare verzehren. Ein nveiter Bericht ftammt aus wenig fpaterer Zeit (1605) und führt uns nach Strafburg. Er findet fich in Reiseerinnerungen, beren Verfasser unbekannt ift, und lautet: "Unff Weibenachten richtett man Dannenbaum zu Otrasburg in den Ctuben auff daran bendet man roßen auf vielfurbigem papier geschmitten, Apfel, Oblaten, Bischgolt, Buder etc. Man pflegt barum ein vieredent ramen zu machen, undt vorrn ... " Es folgen in der Bandidrift zwei Zeilen, die unleserlich finde). Die nachfte Nachricht bezieht fich wieder auf Otrafburg und findet fich in einem mehrbandigen in ben Jahren 1642-1646 geschriebenen Werte bes Theologen und Dredigers am Strafburger Münfter Johann Konrad Dannhauer: "Unter anderen Lappalien, damit man die alte Weibnachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort begebt, ift and ber Weibnacht oder Tannenbaum, den man zu Bause aufrichtet, benfelben mit Puppen und Buder bebaugt und ibn biernach ichuttelt und abblumen laft. Wo die

Gewohnheit herkommen, weiß ich nicht; ift ein Kinderspiel ... viel besser ware es, man weibte die Kinder auf den geiftlichen Cedernbaum Christum Tesunt1)."

Wir fabren fort in zeitlicher Folge die wichtigften Berichte über ben Weibnachtsbaum anguführen und werden die wefentlichen Buge biefer Befehreibungen fpater betrachten, 1708 wird ber lichtergeschmidte Weibnachtabaum das erstemal erwähnt, und gwar in einem Brief der Liselotte von der Pfale. Gie ichildert ein Gpiel, das in Deutschland üblich fei und bas man "Chriftlindel" nenne. "Da richtet man Tifche wie Altare ber und flattet fie fur je bes Rind mit allerlei Dingen aus, wie: neue Meiber, Cilberzeug, Puppen, Buderwert und alles mögliche. Auf diese Tijche ftellt man Buchsbaume und befestigt au jedem Zweig ein Kerzchen; bas ficht allerliebst aus und ich mochte es noch beutzutage gerne seben. Ich erinnere mich, wie man mir zu Sannover bas Christindel zum letten Mal tommen lieg" (1662)6). Hus dem legten Cabe barf nicht geschloffen werben, die Schilderung vom Lichterbaum beriebe fich auch auf Bannover. Der Weihnachtsbaum beift in ber Ufal; "Buchsbaum"; im vaterlichen Colog zu Beidelberg - und gwar um 1630 - wird Lifelotte ben Lichterbaum gesehen baben 1).

1737 legt Karl Kisting aus Zittau in seiner gelehrten Schrift "Von Seil Christ-Geschenken" dar, wie man seiner Meinung nach am besten die Weihnacht seiern sollte: "Wenn die Aberreichung der Geschenke dem doch unter gewissen Feierlichkeiten vor sich gehen soll, so gefällt mir unmer noch am besten die Urt und Weise, wie eine Frau, welche auf einem Hose lebte, die Bescherung veranstaltete. . . . Um Heiligen Abend stellte sie in ihren Gemächern so viel Bännuchen auf, wie sie Personen beschenken wollte. Uns deren Hohe, Schmud und Reihenfolge in der Ausstellung konnte sedes sosort erkennen, welcher Baum sür es bestimmt war. Sobald die Geschenke verteilt und darunter ausgelegt und die Lichter auf den Bännen und neben ihnen angezündet waren, traten die Ihren der Reihe nach in das Zimmer, betrachteten die Bescherung und ergriffen sedes von dem für es bestimmten Baume und den darunter bescherten Gachen Besch."

Anf die Jahre zwischen 1740 und 1750 bezieht sich vermutlich die Erzählung Jung-Ctillings in seiner Schrift "Heimweh", die er 1793 veräffentlichte. "Mir wars bei diesen Worten zu Mut, als wie einem Kinde bei den apogruphischen Sprüchen seiner Mutter am Tage vor dem Christefeste: es ahnet etwas Herrliches, versteht aber nichts, bis es früh auf

wacht, und min zum bell erleuchteten Lebensbaum mit vergoldeten Ruffen und zu den Schäften, Christlinden, Puppen, Schüffeln mit Doft und Confett geführt wird')."

1755 wird in einem Bericht aus Berlin folgendes etwähnt: "Alls ein lächerlicher Nusen der Erdäpfel wird beigefügt, daß in hiesigen Gegenden manche Leute um die Weihnachtszeit grüne Sichten in die Sinden bringen und selbige mit vergoldeten Erdäpfeln pupen lassen, um den Kin-

bern eine Bestalt von Varadiesapfeln vorzutauschen 11)."

Vernntlich war es für die Verbreitung des Lichterbaumes von besonderer Bedeutung, daß ihn Goethe 1774 in den "Leiden des jungen Werther" schilderte. In Wehlar war der Weihnachtsbaum damals unbekannt, auch in Franksurt am Main hat Goethe ihn nicht kennengelernt, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach in Straßburg!1). Die bedeutsame Stelle sei hier ebenfalls angesührt (Tagebuch Werthers 20. Dezember): Alls Werther am Gonntag vor Weihnachten zu Lotte kam, beschäftigte sie sich, "einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenk zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da Einen die unerwartete Offmung der Tür und die Erscheimung eines aufgeputzen Banmes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Apfeln in paradicsische Entzückung seite".

Die binder angeführten, auf Strasburg bezüglichen Nachrichten erwähnen die Lichter am Baum nicht. Daß aber in der Zeit, als Goethe dort weilte, der Lichterbaum in Strasburg bekannt war, laßt sich aus den Lebenserinnerungen der Baronin von Oberkirch entnehmen. Da heißt es: "Wir verbrachten den Winter (des Jahres 1785) in Strasburg, und gingen zur Weihnachtszeit, wie es Brauch ist, zum Christlindel's Markt. ... Der große Tag kam beran, man bereitete in sedem Hause den Tannenbaum bedeckt mit Wachsterzen und Zuderwerk, mit einer großen

Illumination 15)."

1789 schreibt Schiller an Lotte von Lengefeld, die damals noch seine Braut war: "Auf den Donnersiag komme ich nach Weimar — Daß Ihr Guch ja nicht von irgendemem heiligen Christ engagieren last! Ihr werdet mir hossentlich einen grunen Baum im Zimmer aufrichten, weil ich Euretwegen um den Griesbachschen komme.")."

Auf die Jahre um 1790 bezieht sich solgende Erzählung des Malers Allbrecht Abam in seiner Gelbstbiographie: "In Nördlingen bat man nicht den dufteren Zannenbaum für die Christbescherung, sondern man seichselbaum in einer Zimmerede in einen großen Topf. Gewöhnlich stehn diese Baume bis Weihnachten in voller Blüte und behnen sich weit an der Zimmerede hin ans, was man als eine große Zierde betrachtet und was auch in der Tat zur Feier des Christsestes sehr viel beiträgt. Eine Familie wetteifert mit der andern, und die, welche den schönsten blühenden Baum hat, ist sehr stolz darauf 14)."

1795 wird im Wandsbeder Schloß bei Hamburg der Lichterbaum errichtet. In der Feier nahmen feil Jacoby, Klopflod, Claudins, die Grafen Stollberg, Perthes und Caroline Claudins. Perthes nahm einen ber vergoldeten Apfel vom Weihnachtsbaum und reichte ihn Caroline

Claudin ale Beichen feiner Liebe 11).

1805 beschreibt Johann Peter Rebel den Weihnachtsbaum in seinen "Allemannischen Gedichten", wodurch wieder viele diesen Brauch kennensternten. In dem Lied "Die Mutter am Christabend" heißt es: "Sie gode mit zartem Muttersum und holt e Baum im Chammerli d'um. Was hant i der denn dra? Ne schone Lebchueche-Ma, ne Gizeli, ne Mummeli und Blüemli weiß und rot und gel, vom allersinste Zudermebl")."

Dieje Berichte werden burch einige alte Bilber, bie ben Weihnachtsbanm barffellen, in willtommener Weise ergangt. Es sind zu nennen bie älteste Darfiellung von Kellner etwa vom Jahre 1790, bann ein Bild bes Lichterbaumes aus dem Jahre 1700, das in Burich bergeftellt wurde, und ichlieflich eine Allustration aus dem Jahre 1820 gu Bebels eben angeführtem Gedicht. Wichtig ift sodann ein Stich von Chodowiedi, ber die altefte befannte Darftellung eines Beihnachtsbaumgestells ift. Diese Bestelle find wie die "Dyramiden" altertumliche Formen des Weibnachtsbaumes, bie frater vom alemannischen lichtergeschmudten Tammenbaum verbrungt wurden. Der altefte literarifche Beleg für bie Weihnachtspyramide findet fich in der Tovelle "Der Weihnachtsabend" von Ludwig Tied. Die Ergablung von Tied bezieht fich auf Berlin und bas Jahr 1791. Es werden barin die "großen Doramiden mit ben vielen, vielen Lichtern" erwähnt 17). 1800 wird in einer Beschreibung des Berliner Christmarties erzählt, daß in den Buden gu feben find "ichone und weifgefarbte Rufen mit Flintergold geziert; Buchebaume mit vergolde. ten Miffen beladen, ufw.". Huf fleineren Tifchen werden "Dyramiden von Buchebaum" feilgeboten 18). Huf die Zeit um 1820 bezieht fich folgender Bericht aus Mamburg, ber fich in den Jugenderinnerungen von Berend Goos sindet: "Tannenbäume waren damals noch nicht so allgemein im Schwunge wie jeht. Dafür hatten wir in der Regel eine so genannte Phramide aus vier oben zusammenlaufenden mit Buchsbaum oder Tannenlaub dicht unnvundenen Etäben bestehend, oben mit einer Fahne aus Flittergold verziert. Der untere vierectige Raum enthielt die schönsten Gartenanlagen mit Grotten, Teichen, Brücken, sowie den dazu passenden Figuren versehen, alles aus Moos, Etrohblumen, Pappe und Spiegelglas angeserigt. Die belaubten Geitenrippen der Poramide dienten zugleich als Halter der das Ganze hellbestrahlenden bunten Wachberzen, und im Innern hing noch von der Spiege herab ein schwebender Wachsengel recht niedlich anzuschauen. Man kauste diese Poramiden fertig auf der Weihnachtsausskellung des Gäusemarktes<sup>13</sup>)."

Damit sind die wichtigsten alteren Nadrichten erschöpft; es schließen sich nun die Mitteilungen der volkskundlichen Sammler und Beobachter ans den verschiedenen dentschen Landschaften an, die meist erst ans der zweiten Halfte des lehten Jahrhunderts stammen. Sie konnen tropdem Alteres enthalten als die zufällig bewahrten literarischen Berichte.

Die Weihnachtspyramide, beren altefte Beschreibungen wir foeben auführten, findet fich in Deutschland außer in Samburg und in ber Mart and in Pommern (Naugard und Regemvalde), Schlesien, im Bogtland, im Riefen- und Erzgebirge und in Giebenburgen. Gine befonbere Form bat ber "Bugelbaum" von Bidbenfee und ber Reifenbaum Thuringens, der fich vor allem im Kreife Gaalfeld fowohl in ftebender wie in hangender Form findet. Aber die Entstehung und den Ginn der Poramide tann man nach dem bentigen Forschungsstande nur Mutmagungen begen. Daß die Pyramide aus der Lichterfrone entstanden ift - wie angenommen wurde -, ist gang umwahrscheinlich. Es ift befonders zu beachten, daß die Dyramide mit Grungweigen (Tanne, Riefer, Buchs) oder wenigstens grunem Dapier oder Moos, mit Blumen, vergoldeten Apfeln und Muffen, Buderzeng, Gebildbroten, Raufchgold und Rergen geschmudt ift. Huch bei biefer altertumlichen Form bes weibnachtlichen Kultbaumes findet fich alfo die Verbindung von Immergrun und Licht. In Münfter (in Weftfalen) und Umgegend werden am Lamberistag, bem 17. Ceptember, abende auf Sofen, Cirafen und Plagen breiseitige Poramiden aufgestellt, die mit Blumen, Lanb und Rergen geschmudt find. Gine besonders große Poramide errichtete man auf dem Martt, um fie wurde getaugt"). Die Lamberto Lieber, bie bei biefem Reigen gesungen werben, baben Abnlichteit mit flamischen Kirmes

liebern, die beim "Tang unter ber Krone" gesungen wurden?1). Es sind bier zwei Tatfaden febr beachtenmvert, auf die Otto Plafmann merft hunvied 21). Im Frangofischen findet fich der offenbar and dem Flannfeben entlebnte Name it "Gibe" (Tarus) für "breiedige Geftelle gu Muminationen". In Brabant werben noch gegemvärtig Gibenporamiden bei Totenseiern verwundt; fie fteben mit Lichtern verseben zu bei ben Ceiten des Carges. Daf diese Cibenporamiden febr altertimlich find, lagt fich urtundlich belegen. Rerffenbrod erwähnt fie in feiner Gefichichte ber Wiederfanfer bei ber Chilberung der munfterlandischen Fasnachtsbrauche: "fie errichten grune Giben mit baraufgestellten Kergen (virides taxos impositis candelis), um die Junglinge und Madden ... Reigen führen ")." In diesen "grimen Giben" wird man bie mit Gibengenn geschmidten Porannden zu erfennen baben, die beute noch in Minfter am Lambertstag Berwendung finden. Es lagt fich auch jouft beobamten, bag die Rultbaume und Lenchter verschiedener Jahresfeste mit einander übereinstimmen. Außerdem baben ofter Verschiebungen von einem Festag auf ben anderen stattgefunden. Kerffenbrods Bieber taufergeschichte erschien 1572; die Branche, die er beschreibt, bat er als Student des Symnasiums zu Minster vor Beginn der Wiedertaufergeit, also vor 1534, felbft lennengelernt. Damit ift bas bobe Allter ber vollstumlichen, lichtertragenden immergrunen Baumgestelle, wie es sich um aus allgemeinen Erwagungen ergab, auch urtundlich gesichert. Die Gibe, deren Grun diese altesten befannten Dyramiden schmudt, ift neben bem Bacholder einer ber wichtigften und altesten germanischen Rultbaume, ber auch unter ben immergrunen Baumen ber Weihnachtszeit öfter ericeint. Diese Eibenppramiden burften einft auch beim Mittwinterfest errichtet worden fein. Was die Gestalt der Doramide angebt, fo fei bier nur auf die wahrscheinlichfte Ertlarung furz bingewiesen. Wenn wir seben werden, daß der Festbaum ber Wintersonnemvende bas tultifche Abbild des Weltbaumes ift, fo ift bei der Voramide gugleich an die Borstellung des Weltberges zu benten, die fich mit der des Weltbaumes vielfach berührt "). Einen weiten Anablid eroffnen die poramidenformigen Rergen und Rienspanhalter ans Jon, die bisber aus Deutschland, Solland und Conveden bekannt find und jedenfalls in Edweden beim Julieft Berwendung fanden. Go bandelt fich um eine alte Form, die fich in Deutschland vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart als Rergentrager nachweisen laft. Ginige biefer Tonlenchter aus holland werben ber Vollerwanderungszeit zugeschrieben. Diese aus Ton

gesertigten Lichtstöde haben meist vier, sechs ober achtseitige Form und sind öfter als Stusenporamide gestaltet. Sie tragen fast immer Verzierungen, in benen wir alte Sinnbilder erkennen können. Besonders hänsig sehen wir den sechs und achtstrahligen Stern und das sechsspeichige Rad. Man hat in diesen Lenchtern Nachbildungen von Kultturmen erkennen zu können geglandt, in denen das heilige Feuer brannte. Diese Türme hinviederum dursten Darsiellungen des Weltberges sein, der nach indogermanischem Mothos in der Weltmitte steht 120).

Was die übrigen Weihnachtsleuchter und Gestelle angeht, so finden wir die mannigfaltigsten Formen im Erzgebirge, nämlich Weihnachtsengel, Bergmann, Lichterkrone ("Spinne") und Poramide. Die Lichterkronen, die ähnlich auch in Pommern vortonunen, sind hängende Leuchter, die den Grundriss eines Sternes mit sechs oder acht Strahlen zeigen. Bemerkennwert ist, daß die Lichter meist in Blütenkelchen stehen, und daß diese hölzernen Kronen häusig grün angestrichen oder mit grünen Rweigen geschmidt sind.

Bon den Gestellen ist die einsachste Form der Puhapsel oder Weihnachtsapsel Schlesiens. Es ist ein auf drei Städen stehender Apsel, der ein oder mehrere Lichter trägt und mit Grünzweigen (z. B. Buchs) und manchmal außerdem mit Getreideähren geschmüdt ist. Er hat seinen nächsten Verwandten in dem Klausenbaum Güddentschlands (Bayern, Schwaben). Dieser Klausenbaum hat verschiedene Formen, meist wird er solgendermaßen aufgebaut: drei Apsel werden mit Städen zu einem liegenden Dreied verbunden, in jedem Apsel steden wiederum drei schräg auswarts gerichtete Städe, die durch einen Apsel zusammengehalten sind. Aus diesem obersten Apsel ist ein Licht angebracht. Auch die Apsel des Klausenbaumes sind mit Buchs geschmückt und ausgerdem meistens mit vergoldeten Tüssen. Diese hängen an Städen, die in die Apsel gesteckt werden. Ein ähnlicher Weidnachtsleuchter ist der schwedische Julapselleuchter (schwed. juläpplestate).

Die Weihnachtsbaumgestelle Frieslands von der Insel Föhr könnte man für kindliche Darstellungen eines Baumes ansehen; doch können sie ebensognt auf alter Aberlieserung beruhen und in jeder Einzelheit sumbildlich bedeutsam sein. Dasür spricht außer anderem auch, daß wir ähnliche sechs oder achtästige Gestelle auch im Oberharz sinden, diese sind aus Guseisen hergestellt, an den Asten hangen Ollampehen. Diese Lenchter des Oberharzes brennen am Martinstag und am Weihnachtsabend in). Im Lüneburgischen nahm man zur Christmette am Frühmergen des ersten

Weihnachtstages ein "Sestell mit sieben Leuchtern", einen sogenannten Siebenstern mit"). Welche Bedeutung die in Schweben, Finnland, Danemart und Schleswig-Holstein üblichen dreiarmigen Leuchter oder Kerzen haben, die mitunter die ganze Nacht hindurch brennend erhalten wurden, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat sich hier eine germanische Form erhalten, weil sie eine christliche Auslegung zuließ.

Im Oldenburgischen und im Hummling wurde früher am Nenjahrstag die Werpelrute ausgetragen. Nach dem Namen zu schließen, war es ursprünglich wahrscheinlich em Hagedormweig. Die wenigen genaueren Beschreibungen, die wir haben, zeigen, daß es in der späteren Zeit meist ein Tannenzweig war, der mit buntem Papier, Lichtern und Apseln geschmücht wurde. Meist wurde diese Rute heimlich ins Fenster geworfen. Neben der Werpelrute wurde auch die Tunschere ausgetragen; oder es war Sitte, daß dersenige, der Nenjahr eine Werpelrute erhalten hatte, am Dreitönigstag eine Tunschere zurücktrachte. Auch diese Tunsschere ist mitunter mit Lichtern versehen.

Wie weit die Rad- und Reifenleuchter zur Weihnachtszeit verbreitet waren, laßt sich noch nicht übersehen. In Halberstadt war ein Blechtranz üblich, auf dem Lichter standen?). Die Reisenkrone ift sonst meist ein bemalter Holzreif, auf dem Kerzen und mancherlei Figuren stehen!).

Aberbliden wir die Bielfalt der Formen, fo feben wir, daß fich brei Grundgestalten aus den verschiedenen Mischformen heraus ertennen laffen. Da find einmal die Voramiden, zu benen wohl auch die Apfelgestelle zu rechnen find, dann die Baumgestelle (Friedland, Oberharz) und ichlieflich die Krang und Cternleuchter. Die seche und achtäftigen Baunp gestelle entsprechen in ihrem Ginngehalt den sedes und achtstrabligen Cternen, und es ift zu vernmten, daß auch feche oder achtspeichige Rader als Weibnachtoleuchter Berwendung fanden. Der Baum ift ein altes Cinnbild bes Jahrenfreises, da er in seinem Grunen und Welten bas ewige Werden und Bergeben eindrudlich vor Augen ftellt. Go ift baber erlandt, die Babl der Afte der Baumgestelle auf die Opeiden des Jahresrabes ju berieben 11). Das feche ober achtspeichige Rab ift neben bem gleichbedentenden feche oder achtstrahligen Ctern das verbreitetfte Cinnbild unferer Bauerntunft. Es icheint mir darüber fein Zweifel zu fem, daß es ben Jahreslauf verfinnbilblicht. Die Bedeutung des meift feche, acht ober nvölfspeichigen Rabes in ber Combolit anderer indogermanifiber Boller wie vor allem ber Indoarier wigt, bag wir es mit einem ber altesten indogermanischen Combole gu tun haben 12). Neben biesen

Gestellen und Leuchtern steben die immergrunen Baume und Bweige und, wie jeht noch nachzutragen ift, die blübenden Baume und Bweige. Gie tauchen für uns zuerst in der mitgeteilten Erzählung des Malers Albam auf, find aber als Weihnachtsbaum weit verbreitet und gewiß bochst altertumlich. In Ofterreichisch Ochlesien wurden am Unbreastage Weichselnweige gepflucht und ins Zimmer gebracht. Den blubenden Breig nahm man mit in die Christmette. In Nieberofterreich wurden Weichselbirsch oder Birnbaumgweige am Barbaratag ins Zimmer geftellt, aus ihrem Blüben am Weihnachtsabend weissagte man. In Ranggen in Tirol grub man in ber erften Klopfelnacht, bas ift ber vierte Donnerstag vor Weibnachten, unter einem Ririchbaum im Freien Kall ein und brachte ibn baburd zum Blüben. Bei Meran wurden am felben Tage Kirfdenveige ins Bans gebolt und binter ben Dien gesett, fo bag fie Weibnachten blübten. In Karnien ftedten bie Madchen am Lucientag Rirfderveige in den Cand. Wenn fie Weibnachten blubten, gingen ibre Bunfche in Erfullung"). Bis in die fiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war in Chwaben am oberen Rocher, an der Jagft und im Oberland an Ctelle des Weibnachtsbaumes ber "Barbarabaum" in Gebrauch. 21m Barbaratag, bem 4. Dezember, oder am Unbreastag, bem 30. November - an biefem Tage im Caulgan -, wurde ein Ririch, Birten-, Linden- und Flieder- (Enringen-) Zweig in die Ctube gebracht, "um ihn bis zum Beginn ber Bwolf Rachte zum Bluben zu bringen und als Weihnachtsbaum aufzustellen. Geschmudt wird ber Weihnachts. baum mit Apfeln, Birnen, Ruffen, Lebluchen, Marzipanstudden und Opringerlein ")". Diefer ichwäbische Barbarabaum wird also wie der Weibnachtsbaum geschmidt. In Thuringen verwandte man auf biefelbe Weise Ebereschenzweige, die bier mit Buderzeng behangt wurden 11). Im Roburgischen wurden in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einige Wochen vor Weihnachten mehrere Rirfch, Glieber und Lindenafte in einem Wafferbehalter in der Ctube aufgestellt, fo daß fie Weihnachten grunten und blubten. Gie nahmen am Weibnachtsfeste bie Stelle bes Weibnachtsbaumes ein 11). In den Niederlanden wurde ein Kirichbaumaveig Weibnachten ins Waffer gestellt, er follte am Lidstmeftag bluben 1). In Telemarten in Morwegen wurde ein fleiner Ebereichen baum am Weibnachtrabend in die Ctube geholt ober auch, wie aus Geljord in Telemarten berichtet wird, vor Weibnachten neben ben Berd gepflangt, jo bag er Blatter und Bluten trieb 11).

Wenn in den Berichten über den Weihnachtsbaum zuerft von

"Meien" die Rede ift, bann von geschmudten Baumen obne Lichter. iblieflich von lichtertragenden Banmen, fo barf man barano nicht ichliefen, bie Meien seien einfache Zweige ohne Commit gewesen; in wenigen Nabrzehnten babe fich bann baraus der mit Blumen und Früchten gefdmudte Baum entwidelt, ben man bann nachträglich noch mit Rergen verseben babe. Das Wort Meien bezeichnet den Kultbaum ober Zweig, wie er auch an anderen Jahresfesten im bentichen Bollsbrauch vortommt. Diefer tultifche Baum oder Zweig ift nicht nur zu Weihnachten, fondern in abnlicher Weise auch an den übrigen Westtagen geschmudt. Die alteften furgen Gewähnungen in ben Berordnungen aus bem Elfag, Die nur das Solen der Baume bew. Zweige im Balde regeln, befdreiben natürlich nicht die Urt ber Berwendung biefer Baume ober Bweige. Das tann ben Umftanben nach gar nicht erwartet werben, und es muß baber angenommen werden, daß diese Meien bereits bamals dieselbe Berwendung fanden, wie fie in ben fpateren Berichten bes Elfaf befdrieben ift. Der mitgeteilte Bericht von 1605 fpricht von den Weibnachtsbämmen ale von envas in Strafburg Alltgewohntem, fo bag man banach annehmen muß, bag ber Weihnachtsbaum mit seinem topischen Comud bort ichon im 16. Jahrhundert befannt war. Das beißt aber, die Belege aus bem Elfaß geben bei jorgfaltiger Brufung nicht den geringften Unbaltspuntt bafür, daß im 16. und 17. Jahrhundert ber Beibnachtsbaum fich erft langfam entwidelt bat. Dielmehr tritt er uns in diefen Berichten ploglich in feiner vollstandigen Form entgegen. Ledig. lich das eine tomnte gweifelhaft fein, ob auch die Lichter feit alter Beit jum Baumfdenud gehörten. Go ift aber zu bedenten, daß die Lichter nach den erhaltenen Berichten zuerft in Seibelberg am bort vollstumlichen weihnachtlichen Buchsbaum (Lifelotte 1660) und erft über bundert Jahre fpaler in Ctrafburg am Zannenbaum (Goethe, Baronin Dberfird) ericbeinen. Es ift ichwerlich angnnehmen, biefe Gitte fei von ber Pfalz nach dem Elfaß gewandert. Jung Stillings Erzählung tann fich auf eigene Jugenderinnerungen grunden, bann belegt fie ben Lichterbaum für die Zeit um 1745. Riffling bezeugt ben Lichterbaum 1737, und gwar vermutlich fur die Bittauer Gegend. Es ift auch gu beachten, baß ber verftummelte Straftburger Bericht aus bem Jahre 1605 in ber unleserlichen Fortsetzung möglicherweise von Lichtern sprach. Tille, ber die Sandidrift veröffentlichte, bemertt gu diefer Ctelle: "Jedenfalls fchloft fich bier (wo das Papier an einer Bruchftelle vollig gerriffen ift) eine meizeilige Bemertung barüber an, was fich in bem Rahmen fand,

ober wo Lichter angebracht waren")." Die bochft fparlichen alteren Belege tonnen teinen tragbaren Grund fur bie Unnahme abgeben, bag die Lichter erft fpat an den Baum gekommen find"). Das einzige, was man ben erhaltenen Berichten entnehmen fann, ift, bag im 16. und 17. Jahrhundert wie auch fpater nebenemander festlich geschmudte Weihnachtsbaume mit und ohne Lichter vortommen. Dag ber Lichter, baum ein Unrecht hat, als ebenjo altertumlich zu gelten wie ber lediglich mit Blumen und Früchten, Broten, Buderzeug und Glanggeng geschmidte Baum, ergibt fich auch ans folgenbem Umftand: Huch bie Weihnachtsgestelle und Pyramiden, die teine Nachbildungen des Weihnachtsbaumes in feiner fpater allgemein üblichen Torm find, fondern altertumliche Wechselformen, tragen Lichter. Die Belege bafür flammen, foweit fie fich auf die Weihnachtszeit beziehen, allerdings erft aus bem vorigen Jahrhundert, aber biefe Gestelle und Poramiden waren üblich, bevor man in den betreffenden Gegenden und Orten den Sannenbaunn mit ben Lichtern kannte. Gie find bodyft altertumliche Weihnachtsleuchter und beweisen bas bobe Allter ber Berbindung von Baum und Licht.

Man muß fich ferner barüber flar fein, bag es bei ber Gparlichteit ber Berichte aus alterer Beit taum möglich ift, die verschiebenen Formen bes weibnachtlichen Kultbaumes und Baumleuchters alle auf ftreng land-Schaftlich gebundene Conderformen gurudzuführen. Es tonnen fehr wohl fcon in fruberen Beiten in einer Landichaft verichiedenfte Formen nebeneinander in Gebrauch gewesen sein. Die Dinge werden am hauptfestag des vollstümlichen Jahres nicht andere liegen wie an den übrigen großen Westfagen. Aber auch bei ber Maifeier und gur Commersonnenwende finden wir nebeneinander fowohl einfache Grunmveige und Baume ober Bestelle, und diese Rultbaume find mandynal nur mit Banbern, mandymal aber auch mit Früchten, Giern, Auchen und Lichtern geschmudt, und Die Baumgestelle find frang ober radtragende Ctangen oder mit Querbolgern versehene Stangen. Im Erzgebirge fangte man gur Commerformenwende um den "Johannisbaum". Das war eine aus vier Staben bestehende und mit Krangen versebene Poramide, auf der abende Lichter entzundet wurden. Dieselben Poramiden sind dort auch zur Weihnachtszeit üblich. Im Limburgischen (Benlov) wurde ber Maibaum mit Kerzen bestedt und umtangt. Much in Gelderland trugen Maibaume Kergen !!). Der Weihnachtsbaum entspricht also bem Maibaum und bem Mittfommerbaum. Es ift durchaus nicht anzunehmen, baf bie lichtergeschmudten Baume biefer anderen Jahrenfestiage erft nach bem Borbilbe bes weibnachtlichen Lichterbaumes mit Lichtern verseben wurden. Es ift zwar richtig beobachtet worden, daß der lichtergeschmidte Tannenbaum, wie er beute in gang Deutschland und barüber hinam als Weihnacht baum üblich ift, in dieser Form zunächst eigentümlich alemannisch ift. Der alemannische Weihnachtsbaum vom Dberrhein wurde weithin vorbilblich und verdrangte immer mehr die anderen Formen des Weihnachtsbaumes. Deshalb darf man aber nicht annehmen, daß nun alle festlichen Tannenbaume unbedingt aus bem Elfaß ftammen muffen. 2luch wird es nach unseren Darlegungen gang umvahrscheinlich, daß febr altertumliche Lichterbaumbrauche Englands und Convedens etwa aus Deutschland ftammten, 21us Offergetland in Schweden wird um 1840 folgenber Brand beschrieben: "Um 2. Jultag bei der Weier bes Julgelages wurde ber Zang mit einem fleinen Aufzug eröffnet, vier weiß gelleidete Madden mit glanzenden Kronen geschmidt traten ein, zwei von ihnen trugen eine fleine mit brennenden Lichtern geschmudte Zanne. Dieje wurde auf ben Boben geftellt, und alle vier tangten um fie und fangen ein Lied gu Ebren ber Gaftgeber. Die Tanne wurde dann, als der Tang begann, auf ben Tifd gestellt")." Milijon bat ferner auf die auffallende Tatjache bingewiesen, "daß ein wirklicher, mit Ruffen, Apfeln und Rergen geschmudter Weibnachtsbaum zu Beginn bes 19. Jahrhunderts bei den in febr ursprünglichen Berbaltniffen lebenden schwedischen Bollesplittern an ber ruffischen Rufte, auf Dago und Worms, baufiger vorlam als (poter "a)".

In England wurden statt des bekannten Mistelzweiges in der Rüche zwei Reisen aufgehängt, die mit Junnergrün, Apfeln und Orangen gesichmicht wurden. Man nennt diesen Leuchter den "kissing-bush", woraus sich ergibt, daß mit ihm derselbe Brauch verbunden war, wie mit dem Mistelzweig. Jedes Mädchen, das man unter dem Mistelzweig antras, mußte sich küssen lassen. In diesen kissing-bush wurde nachts ein Licht hineingestellt"). In manden Gegenden Englands wurde am Abend des Orritonigstages, dem Ende der Weihnachtssestzeit, ein mit Facteln gestommidter holly-tree (Stechpalm Baum) durch die Straßen getragen").

Anch folgender Schweizer Branch des Mitolaustages wird schwerlich auf elsässicher Entlehnung oder Beeinflussung beruhen. Der Samiliaus (Cance Mitolaus) bringt Geschenke, die "an ein dazu verfertigtes mit Flittergold ausgeziertes oder mit fleinen Wachslichtern versehenes Baumden gebängt" werden").

Fir unfere Frage ift noch folgende Citte des Elfaß, vor allem einiger

Bogesendörfer von Bedeutung, die hier erwähnt sei. In der Neujahrenacht wurden von den jungen Madchen die Brunnen mit einem Meien geschmuckt. Dieser "Mai" ist ein Heiner Taunen- oder Stechpalmenbaum, der mit Bandern, Gierschalen und lleinen Figuren verseben wird.

Neben ber Tanne und Sichte wird als Weihnachtsbaum mancher andere immergrune Bamm oder Zweig verwande, vor allem noch Buchsbaum, Gibe, Wacholder und Stechpalme (Hex). Daneben find, wie wir faben, auch tunftlich zum Grunen und Bluben gebrachte Baume und Bweige als Weihnachtsbaum in Gebrauch gewesen. Bierzu nahm man vor allem verschiedene Rirschbaumforten und die Eberesche. Die lettere, bie in Thuringen wie in Morwegen als blubender Weihnachtsbaum er icheint, ift von besonderer Bedeutung. Abalbert Kubn bat bereits gezeigt, daß die Ebereiche als beiliger Baum dem altindischen Alfcwattha Bann entspriche 1). In die Eberesche (fdwed, julronn) bat der Bollinglanbe Borftellungen eines Weltbaumes angeschloffen. Die immergrimen Baume und Zweige werben mit Bliten, meift papiernen Rosen geschmudt, b. b. auch fie find grunenbe und blubenbe Baume. Budem tragen diese verschiedenen grunen Blutenbaume Früchte. Das beift aber, um das Abereinstimmende aller diefer Weihnachtsbaumarten beransgubeben: der Weihnachtsbaum ift der blubende und jugleich Früchte tragende Baum. Die funfilichen Blumen am immergrunen Baum find ichon in ben altesten Berichten bezeugt. Man gewinnt bei ber Betrad tung dieses alten Nebeneinanders von burch Warme zum Grunen und Bluben gebrachten Zweigen einerseits und mit Papierblumen verfebenen wintergrunen Baumen andererseits den Eindrud, als sei gar nicht bas Jumergrun der Baume das Wesentliche, sondern einfach das Grun !. Es wird besonders zu beachten sein, daß diese gleichzeitig blubenden und fruchtetragenden Baume auch in bestimmten Gagen, die fich auf die Wintersonnenwende beziehen, eine wichtige Rolle spielen.

Jebe Einzelheit an biesen Lichterbaumen, Baumleuchtern und Radleuchtern ist von Bedeutung. Es muß beachtet werden, daß die Lichter
der Leuchterkrouen in Blütenkelchen siehen, und daß diese Leuchter mit Grün geschmucht sind. Nichts spricht dasür, daß diese Berbindung nicht bereits sehr alt ist. Die immer wiederkehrenden Früchte ferner sind häusig vergoldet, damit durste auf die Sonne und das heilige Feuer angespielt sein. Und die Blüten sind nach vollstümlicher Unschaumng Lichter. Daher tragen die Blütenbaume im allgemeinen keine Kerzen, weil eben die Blüten für den schauenden Ginn des Bolles leuchtende Lichter find. Wilhelm Mannhardt bat barauf bingewiesen, bag bie Blume in ber Boltsfage auch als Kerze erfcheinen tann. "Die Blume in ber Band ber weißen Fran wird ... als eine hellstrahlende Rerze begeichnet""). Für das sinnbildliche Denten der Fruhzeit wie des Bolles und ber Dichter ift der Blutenbaum ein Lichterbaum und ebenfo ber Lichterbaum ein Blutenbaum. Man tonnte barüber ftreiten, was die brennenden Lichter des grunen Banmes bedeuten, ob fie feine Bluten ober feine goldenen Früchte barftellen jollen. Gie find wohl beides, fowohl bie leuchtenden Bluten wie die glübenden Früchte erscheinen als ftrablende Lichter. Was man feben muß, aber niemandem bewiesen werden tann, ift folgendes: Das Leuchten ift eine Flamme, die aus bem Junern des Baumes herverschlagt. Das bedeutet es, wenn gefagt wurde, die Bluten und Fruchte des Baumes find Flammen. Der gange Bamm brennt und strablt von innen beraus; baber bie verschiebenften Beifen, ibn mit gleiftendem Comud zu verjeben. Das Bolt bat ein ficheres Gefühl für den Cinn des Baumes, auch wenn ihn memand in der fpateren Beit richtig batte benennen tonnen, und weiß in immer wechselnber Weise diesem Urfinn bes Baumes Musbrud gu geben. Gin schones Beispiel dafür ift and die mit Calz übergoffene Krone ber Salleren. 3m Alitter und Ranschgold oder Gilber, gleichjam fluffigem Metall, fand man ein Mittel, bem Baum einen tropfenden Glang gu verleiben. In der Cripe des Baumes finden wir ofters einen großen, meift achtstrabligen Ctern. In ibm febeint die ftartite Leuchte im Bipfel zu erftrablen. Dielleicht bat ber Stern aber noch andere sumbildliche Bedentung. Dft drebt fich der Baum oder bie Dyramide, oder ein waagerechter fich drebenber Ctern ift an der Cpipe angebracht. In ber Beit der Broolften gieben Die Sternfinger ober die Giernbreber um, die einen großen Stern ober ein Rad tragen und dauernd in brebenber Bewegung balten. Es handelt fich wieder um bas Jahresrad, bas mit dem Menjahrstage nach dem Enliftand zur Connentvende fich von neuem gu dreben beginnen). Im Dberuferer Chrifigeburtsipiel wird neben bem Paradicobaum abepiehung woll ber Stern einbergetragen. ... Der Stern ift fo befeftigt, bag er fich breben tann )." Dag ber Ctern im Weihnachtsbainn natürlich driftlich ausgebeutet wurde, beweift nichts für seinen ursprünglichen Ginn.

Leider fehlt es bisher an einer grundlichen Untersuchung über ben Schmud bes Weihnachtsbaumes. Wir begnügen uns hier, das Wesens-

lichste bervorzuheben. Immer wieder finden wir das fuße Bebad oder fonftige Guffigteiten und Buderzeng am Baum. Daber bief der Baum im Rheinland ber Buderbaum. In alterer Beit ware ber Mame Sonia. baum angemeffen gewesen, ba bas altere Mittel zum Gugen ber Bonig ift. Die vollstumlichen Weibnachtsluchen und Gebade find durchweg Boniggebade. Dies ift ein febr wichtiger Umftand, ber genauestens beachtet werden muß. Unter den vielfältigen Bebadformen, den Gebildbroten, die wir am Weibnachtsbaum finden und die ebenso unter ben Baben des Mitolaus erscheinen, seben wir häufig den "Bwiefachen", b. b. eine Gestalt, die die beiden Aleme in die Buften ftemmt, fo baf fie einen Kreis bilden.). Huffer dem Somggebad bringt ber Nitolans regelmaßig Apfel und Ruffe, die wiederum auch am Weibnachtebaum nie fehlen. Es find dies die lebenerneuernden Fruchte. Das Effen des Apfels verleibt Gesundheit, Jugend und Gottlichkeit. Die beutschen Marchen und die germanische Morthologie laffen feinen Zweifel an dieser Bedeutung des Apfeleffens. Gelbft die Botter muffen nach eddischem Mothos die goldenen Apfel der Joun vergebren, um sich die ervige Jugend, die Unsterblichkeit zu bewahren. Wie die Gotter muß der Mensch zu bestimmten Kultzeiten den Alpfel effen, um bas ewige Leben, b. b. im ursprünglichen beidnischen Ginne die Erneuerung, Verjungung und damit auch die Gesundheit, das Beil - b. i. die unversehrte Gambeit - gu baben. Die fatrale Bebenfung ber Apfeleffens und feine Bermurgelung im germanisch-beibnischen Kult ift aus der deutschen Vollsüberlieferung flar erkennbar. Weibnachten, Oftern (ober Karfreitag) oder Pfingsten wird morgens nuchtern ein Apfel gegeffen damit man das gange Jahr vor Rrantheit bewahrt bleibt 11). Alus der Conveiz ift genauer überliefert, daß bas Effen bes Apfels, ber bie festlichen "Valm" zweige fdmidte, gegen Krantbeit fcutt 16). Das Bermogen, gegen Krantbeit zu ichufen, ift im ursprünglichen Ginne bie Kraft, zu erneuern. Die entsprechende Unficht nuf man vom Teftapfel bes Milolaustages und des Weihnachts tages gehabt haben. Wie die Rute des Mitolaustages ursprünglich jeder als Geschent befam, und bamit geschlagen wurde, um bie lebemvedenbe Madt des Kultbaumes zu übertragen, jo mufte jeder den Apfel und bie vermutlich gleichbedeutende Ilng effen, um das Leben zu baben. 2luch bie Früchte bes Weihnachtsbaumes werden gegeffen. Coon die alteften Belege berichten vom Abblumen und Plundern des Baumes. Der Apfel war nach alldem eine wichtige Kultspeife ber Germanen und verlieb das ewige Leben in dem ursprünglich beidnischen Ginne der fteten Er-

menerung. Im driftlichen Rult entspricht bem Gfien bes Apfels bas Mbendmahl, das Effen des Leibes des Berrn. Wenn wir das Apfeleffen auffer am Weihnachtstage vor allem Karfreitag und Ditern finden, fo bat man offenbar bies germanische Rultmahl mit bem driftlichen verfunpft. Wo die Umbeutung oder wenigstens driftliche Ausdeutung nicht moglid war, wurde ber heidnische Ritus befanntlich verboten oder verront. Ind lage fich beobachten, daß ein und berfelbe beidnische Ritus in einer Gegend driftlich gurecht gedeutet, in anderen aber befampft und vertenselt wurde. Von bier aus verfieht man den Aberglanben, wer an Weibnachten oder Remabr Apfel effe, befomme Geschwüre 16). Die beidnische Catralbedeutung des Apfels und ihre Verwerfung burch bas Chriftentum wird handgreiflich in folgender Aberlieferung: "Wenn ein Todfrunter turg vor seinem Ende einen Apfel ift, tann er das beilige Abendmahl nicht nehmen und wird verdammt" (15. Jahrhundert)11). Diefes kultische Gffen bes Apfels grundet, wie noch angemerkt fei, auf bem Erlebnis der Verzudung beim bingebenden Comeden des Apfels ...). Sans Rern bat biefes Erlebnis in einem Gebichte geschildert:

> "Apfel, mit ben Gold- und Burpurfleden Auf ber Schale, flar und sauft wie Camt, Bitternd wage ich den Gott zu schmeden, Der dir innewohnt, dem du entstammt.

Namenloses lost ber garte Bissen, Da die Cusigsteit des Herrn beginnt, Und ift selig, Hostie sich zu wissen, Die nun mild ins Blut hinüberrinnt."

In Westfalen glaubte man, man sehe den Himmel offen, wenn man sich in der Weihnacht unter einen Apfeldaum stelle. Gine ähnliche Borstellung dürste der englischen Sitte zugrunde liegen, die in der Weihnacht unter dem Mistelzweig den Kuß gestattet. Wir nähern uns dem Urerlebnis der Wintersonnenwende, das auch die Kulthandlungen hervortrieb, deren Sim wiederum es ist, zu diesem Erlebnis hinzuführen. In der Wintersonnenwende öffnet sich das Reich der Götter und der vergöttlichten Ahnenseelen, und dem Menschen ist ein Blid in ihre Glanzwelt gestattet. Eine Wunderblume blüht und wandelt sich in der Vand des Auserwählten, der sie findet, zu einem Schlüssel, der ihn hinziehe und ihm Eingang verschafft zum Schanderg. Unermessliche Reichtumer sieht er im Schos der Erde ausgebreitet. Längst Versuntenes

wird wieder fichtbar, verfallene Ochloffer fteben in alter Pracht ba. Die Wafferbrimmen fpenden Wein. Der Farn blubt und firent gugleich Camen aus, ber wie Miftel, Springwurg und Coliffelblume burch verichloffene Turen zu geheimnisvollen Ochaben führt. Man vermag den goldenen Grund des unergrundlichen Brumens zu erspaben, der in ftrablendem (Glanze funtelt"). Gine fouft immer verichloffene Roje entfaltet fich buftend und leuchtenb"). "Bei Wertheim grunt es in der Chriftnacht mitten im Conee, und er zeigen fich Chape, die fonell verfinten")." Apfelbaume bluben in der Weihnacht und tragen gugleich Früchte. Diefe Cage ift weitverbreitet und feit bem 15. Jahrhundert belegt.). Diese fagenhaften Apfelbaume find bas mothische Begenbild bes kultischen Weihnachtsbaumes, ber auch Bluten und Fruchte zugleich tragt. Es ift gu fragen, ob auch bie Apfelbaume ber Gage bem Glang reich ber Botter zugeboren. Wilhelm Mannhardt bat dem "bimmlifden Lichtreich" - ber "verbotenen Kammer" des Marchens -, das in der Winterjonnemvende fich öffnet, eine eingebende Unterfindjung gewidmet. Er weift nach, daß nach dem Bolloglauben in biefem Lichtreich die berrlichften Gewächse bluben und die schonften Fruchte reifen ...). Die wunberbaren, blübenden und grimenden Gewachse der Wintersonnenwende find alfo in diefem gottlichen Glangreich bebeimatet und befigen daber felber ben Gotterglang. Wollte man diefen motbifden Baum, ber unter diesen jagenhaften Gewachsen eine jo bedeutende Ctellung einnimmt, nachbilden, fo mußte man ibm auch den leuchtenden Glang verleiben.

Das Erlebnis, das den Mothen der Wintersemmennde ingrunde liegt und das der Kult zu beschwören sucht, ist die schanende Entrudung. Es ist tem Zweisel, daß das Christentum dies Erleben der Scele besehdet bat. Nach der driftlichen Lebre gibt es ein "Schanen der Gottbeit" nicht auf Erden, sondern nur im Jenseits"). Die heidnische Religion aber kennt Erscheinungen der Götter, die durch den "Timbus", die strahlendumfließende Glanzwolke ausgezeichnet sind"). Fragen wir also nach der Hertunft des Kultbaumes und der Apselbaummunde, so werden wir sie dem germanischen und indogermanischen Alltertum zusprechen musschen Die Baummpthe hat ihre großartigste Ausprägung im indogermanischen Weltbaum den Weltbaum der Lichterbaum der Weihnacht, der die vollkommenste Gestaltung des germanischen Kultbaumes ist.

#### Baum und Leuchter im firchlichen Kult des Mittelalters

Die Rirche bat die Taltil verfolgt, wenn es nicht gelang, den beidmiden Brand und Glauben auszurotten, ibn in ihren Bereich einen beneben. Bei diesem Versuch trat eine bochft jonderbare Vermischung biblifder und beidnisch germanischer Aberlieferungen ein. Mitunter war ein foldes Zusammenfließen ichon vorbereitet burch bie Alneignung griedifchen und romifchen Aberlieferungogutes in der Alten Kirche. Man perfnupfte den Paradiesbaum, ben "Baum der Ertenninie", mit dem Arenthol: 2luch bas Krent wurde als Baum vorgestellt, ber aus ber Frucht des Paradiesbaumes envachien war ober soust auf irgendeine Weise von ihm bergeleitet wurde. Das Effen der Frucht des Paradies baumes batte bem erften Menschen ben Tod gebracht, der Krenzbaum trug ben Erlofer, ber bas Leben brachte. Wir faben, bag ber Apfel im germanischen Kult eine gang andere Bebeutung batte, an feine Ctelle fene man als driftliches Gegenstud bie Softie. In Berthold Furtmugers Menbuch findet fich die Darftellung eines Kreuzes, an dem Apfel und Boitien bangen; unter bem Kreut ftebt Eva, die Apfel, und Maria, die Boftien an die Menschen verteilt1). Der Weibnachtsbaum in Schlettfladt, wie er uns fur das Jahr 1605 geschildert wird, trug Apfel und Soflier und der Weibnachtsbaum in Etrafburg nach der Beschreibung von 1608 Apfel und Oblaten. Bwar tann das Wort Oblaten emfach Bachwert bedeuten, boch ift in unferem Falle diefer Wortsinn wegen ber eindentigen Chletiftabter "Oftien" gang umvahrscheinlich. Die Soflien "follen an Jesu Opfertod erinn zu und sind des Kreuzes Frucht, Die bas Leben bringt, wie ber Apfel ben Tob brachte. Tragt doch in untelalterlich fombolischer Runft der Lebensbaum Softiens)". Diefe Ginberiebung des Aultbaumes in das driftliche Gedantengut ift naturlich nicht überall gelungen, und es blieb auch immer noch Bedentliches genng an diesem Festragebaum, jo bag er immer wieder befampft wurde. Bwar batte man Engel an ibn gebangt und ben Sternen, die er frug, einem

driftlichen Einn untergeschoben. Man batte unter ihm Abam und Eva aufgestellt ober bie Rrippe mit dem neugeborenen Rind. Aber bedentlich blieb doch immer icon ber Umftand, baf es ein Baum war, ber bies alles trug und ichuste, bedentlich waren die Fruchte, die man von ihm pfludte und verzehrte. Daß man foweit ging, hoftien an ben Baum gu bangen, zeigt, baft ber alte Aultdarafter bes Baumes feft verwurzelt war und durch die Softie in die driftliche Ophare hineingezogen werden follte. Der Sag, die Gingumung bes Baumes, die ihn nach beibnischer Combolit als beiligen Baum ber Weltmitte fennzeichnet, war wohl fcon im Mittelalter zum Barabiesgarten umgebeutet worben, in bem ber Baum ober die Poramibe fpater ofter fieht. In verschiedenen Landichaften wurde die Pyramide in die Kirche geholt (Ciebenburgen, Cachfen), wie fpater bann nach manchen Rampfen auch ber Tannenbaum.). In den Chriftgeburt- und Paradiesspielen des Mittelalters, die in der Weibnachtezeit flattfanden und in germanischen Kultspielen murzeln, wurde ein Aultbaum berumgetragen. Es war dies ein immergruner Baum, ber mit Apfeln behängt und mit Bundern geschmudt wurde. In dem Dberuferer Weihnachtsfpiel, beffen altertumliche Weisen fich bis ins zwelfte Jahrhundert gurudverfolgen laffen, nahm man zu diesem geschmidten Rultbaum, ber im Spiel ber Barabiesbaum bieg, einen Bacholberbaum, d. b. alfo einen Baum, ber in der germanischen Baumwerebrung eine große Rolle fpielte und mit beffen Beeren die vollstumlichen Randberungen in den Zwölften ausgeführt wurden.). Die bahnbrechenden Untersuchungen von Robert Etumpfl haben ergeben, bag bieje liturgischen Spiele zum guten Teil aus germanischen Kulten erwachsen find. Dannt ift auch die Bertunft des "Baradiesbaumes" grundfablid gellart, ber vom germanischen Kultbaum abzuleiten ift und nur notdurftig driftlich umgedentet wurde. Wer alfo ben Weihnachtsbaum von bem Darabiesbaum berleitet, ber führt ibn damit - leider ohne es bisber bemertt gu baben - auf ben germanischen Kultbaum gurud.

Das Kreng des Gelofers wird in der deutschen driftlichen Runft öfter ale Baum bargeftellt, g. B. im Rheinland und in Weftfalen. Go liegt nabe, bier an Berbindungen mit dem germanischen Mothos von Dbin am Weltbaume zu benten. Der Weltbaum ift nach germanischer Aberlieferung von leuchtendem Glang umfloffen, es ift baber taum zu bezweifeln, daß auf die Chilberung des Krentbaumes im altenglischen "Traumgeficht vom beiligen Kreng", bas aus bem achten Jahrhundert flammi, bas Bild bes germanischen Weltbaumes eingewirft hat. "Mir bendyte, ich fabe einen wunderfamen Baum, in der Luft fcwebend von Licht um geben, ber Baume glangenoften: bas gange Beichen war mit Gold übergoffen ... Das war gewiß nicht eines Berachteten Galgen." Un biefem "Giegbaum" batte "ber junge Beld" ben Opfertod erlitten"). Ills eine Unftration zu biefem altenglischen Gebicht konnte man die spatmittel. alterliche Darftellung bes Gelreuzigten am Baumleuchter auffaffen, bie

ich in Koln in ber Kumberte Rirche befindet.

Es ift febr auffallenb, daß fich ;. I. bereits in den romanifchen Rirden Dentschlande, Offerreiche, Oberitaliens und Frankreiche gewaltige Baumleuchter und Radleuchter befinden ). Die Berbreitung biefer Leuch. ter im Bereiche germanischer Voller macht es febr wahrscheinlich, bag in ibnen germamide Rultleuchter fortleben, bie in der Form abgeandert und biblifchen Vorftellungen und Aberlieferungen angeglichen wurden. Die i. E. über vier Meter boben brongegegoffenen Baumlenchter find burch die Bestalt des siebenarmigen Leuchters des Alten Tesiamentes beeinfluft. Aber man macht es fich zu einfach, wenn man fie fur Rachbildungen bes Jernfalemer Tempelleuchters, wie er auf bem Titusbogen bargeftellt ift, erflart. Die bentiche Bollstunft tennt bas Motiv eines fuligierten Baumes mit meift feche ober acht Aften, in dem Vogel niften und an bem Siride fteben?). Er ift langit als Weltbaumdarstellung ertannt worden. Abrigens ift ber fiebenarmige Leuchter bes Alten Teftamentes auch eine Machbildung des Weltbaumes, und feine Ollichter brennen in Mandelbaumbliten"). Auf manchen Abbilbungen bat er brei Wingeln, weshalb man nicht fo febr an babylonifde als vielmehr an indogermanifche Bertunft biefes altjudifden Tempelleuchters benten tonnte"). Doch bies ift eine Frage fur fich, und es mag bezweifelt werden, bag man im Mittelalter gewußt bat, was biefer fiebenarmige Leuchter einft versunbildlichte. Die Radleuchter ferner find burch das apotaloptische Bild des "bummlischen Jerusalem", das fie, wie die Juschriften zeigen, barftellen follen, in ibrer Gestalt beeinflugt. Aber der acht ober gwolf teilige Geundrig biefer Leuchter burfte auch den gu vermutenden altgermanifden Kultleuchtern in Rabform eigen gewesen fein 10). Unter den Weihnachtsgestellen und Leuchtern des vorigen Jahrhunderts und ber Gegemoart finden fich Formen, die den Baumleuchtern und Radleuchtern ber romanischen Riechen gleichen. Es burften also auch im Mutelalter im vollstumlichen Branch aus germanischer Beit übertom men Kultleuchter verwendet worden fein 160). Wir begnügen uns hier unt Dem hinweis auf diese firchlichen Leuchter, die eine genaue Untersuchung

im Busammenbang mit ben volletumlichen Teftleuchtern und ben Rult. leuchtern des Indogermanentums erfordern. Wichtig ift g. B. die Feft fellung, wann die breblichen Leuchter brannten. Der Alofternenburger fiebenarmige Leuchter wurde am Tobestage des Gtifters entgundet !!). Die Radleuchter wurden an ben boben firchlichen Feiertagen und unter anderem in neuerer Zeit auch am Weihnachtotage mit brennenden Rergen verfeben. Jedenfalls burfte es geraten fein, die Geftalt unferer Weibnachteleuchter ernftlich zu beachten und fie nicht, wie es bieber meift getan wurde, einfach zu übergeben. Dag die erwähnten frichlichen Leuchter ber ftrengen driftlichen Beiftlichkeit ein beidnischer Grenel waren, moge folgende Stelle aus der Apologie des beiligen Bernhard von Clairvaur an den Albt Wilhelm zeigen: "Es werben bier und dort nicht Rrouen von Ebelgeftein, fonbern Raber aufgebangt, umgeben von Lampen, nicht weniger aber and ichimmernd von eingelaffenen Chelfteinen; auch gewahren wir ftatt ber Kanbelaber gleichsam Baume von großem Gewicht und mit größter funftlerifder Corgfalt angefertigt. Und in Babrbeit, diefelben ichimmern nicht jo febr durch die barauf befindlichen Lichter, als vielmehr burch bie in demfelben angebrachten Gelfteine. Was foll durch Alles biefes erzielt werden? Die Berfnirschung der Bingenden, ober die Bewunderung der Beschauer? Db, Gitelteit der Gitelteit! ufw. 11)."

Baumleuchter (pielten auch bei den Festen der Zünfte eine Rolle 13); es ist meines Wissens noch unbekannt, welche Form diese Leuchter hatten. Aus dem 18. Jahrhundert kennen wir die Abbildung eines Baumleuchters, der, wie es scheint, bei Zusammenkunften der "Ritter vom Goldenen Vließ" angezündet wurde.

#### Der Lichterbaum im Brauchtum indogermanticher Bolter

Die Lichterbaume oder Zweige und Kranze mit Lichtern fanden wir bei pericbiedenen germanischen Beltern, und nvar in wechselnden Formen und in Berbindung mit altertumlichen Brauchen. Wir erweitern jest ben Blidfreis und betrachten die Lichterbaume im Rult anderer indogermaniider Bolter. And bier ftammen bie Radridten zum Zeil erft aus neuerer Beit, aber auch biefe Lichterbaume alle ans bem Elfag bermleiten, wird wohl niemandem einfallen. Hier verfagt endgültig diefe, wie gezeigt wurde, obnehm faliche Betrachtungsweise. Aber auch der andere Undweg, dieje Lichterbaume als unabbangig von einander entstanden anzufeben und etwa überall auf zufällige Verbmdungen aus aftbetischen Erwagungen zurudzuführen, ift nicht gangbar. Emmal fteben z. 3. Die Clawen, in deren Rulten wir ben Lichterbaum finden werden, auf einer febr urfprünglichen Einfe ber Kulturen widlung, wo folde Entwidlungen, wie fie Lauffer in Deutschland ammunt, noch unwahrscheinlicher werden. Cobann ichlieft ber Nachweis bes Ginnes ber Lichter am Baum die leichtfertige Unsehung einer jungen Entstehung aus.

In Irland wurde bei der Maiseier in Dublin und Umgebung ein Weistdorn als "Maibusch" auf den Martiplat aufgestellt und die Zweige mit Kerzen bestedt. Ringsberum machte man einen Scheiterbaufen, um den getanzt wurde. Zuleht verbrannte man den ganzen Bann!).

Bei den Hochzeitsseierlichkeiten slawischer Volker kehrt immer ein lichtertragender Baum wieder?). Um "Mädchenabend", dem Tag vor der Hochzeit, stand bei den Großeussen im Gouvernement Kaluga auf dem Tisch ein Fichtenbaumchen, das mit Blumen und Bandern geschwindt war und an dem kleine Kerzen brannten. Bei den Kleinrussen nimmt man als Hochzeitsbaumchen bzw. zweig im Winter eine Fichte, im Commer einen Apfel, Birn- oder Kirschbaum. In das Hochzeitsbrot wird ein Zweig gesteckt, der mit Massbolder, Hafer, Ciungrun und Blu-

men geschmudt wied und mit bunten Faben, Ceibe und Banbern um wunden wird. In den Bweigen werden ferner fleine Wacholergen befestigt. Im Gouvernement Motilev im Bereich ber Weißruffen wird bas Sochzeitsbäumden mit Papierblumen und Kerzen behangt. Die Kerzen werden angegundet, wenn fich das Baar auf den Sochzeitssig fest. 211s Sochreitebaumden bient gewöhnlich ein Zweig vom Rieschbaum. In Polen spielt bei ben Sochzeitsseierlichkeiten ein Gichtengweig eine Rolle, ber funf oder feche Albeweigungen bat und mit Rantegweigen, Galbei, Gingrun, tunflicen Blumen, Bapfen und Apfeln geschmidt wird. In Balizien wird der Sochzeitsbaum auf folgende Weise bergestellt. In ein rundes Brett werden funf Locher gebohrt, eine in der Mitte, die anderen am Rande. In biefe Loder werben Giede gestedt, von benen ber mittlere durch bas Brett burch nach unten bervorragt und als Handgriff bient. In ben Spipen ber funf Stode werden Apfel befofligt, in denen wiederum Bolgen fleden, die Ruffe tragen. Ilm mittleren Gtod wird ferner oben ein Blumenstraug von tunftlichen Blumen angebunden und außerdem bas gange Geftell mit Apfeln behangen und mit naturlichen Blumen und bunten Webern geschmudt. Bei ber Sochgeitsfeier ber Ticheden in der Gegend von Sabor wird in die Mitte des Sochreitskuchens ein Zweig gestedt, ber brei ober vier große Apfel tragt. In dieje Apfel find wieder leine Bolger gestecht, an beren Opigen abermals Apfel, ferner Teigen, Buckerzeug, Rosen und anderes befestigt find. In ber Opifie bes Zweiges bangt ein Krangeben von Buchsbaum. Und bei den Tichechen ift dies Sochzeitsbaumchen häufig mit brennenden Kerzen verfeben. Wenn wir biefes Sochgeitsbaumden mit den Lichtern auch in bentiden Dorfern der Mart finden, jo bat man icon mit Recht barauf bin gewiesen, daß bier alte flawische Brauche fortleben, ba biefer Branch in Deutschland vereinzelt ift. In ber Altmart, besonders im Calbischen Werber, tragen die Brant und Brantigamsjungfern bremende Lichter, abie entweder auf einem mit Buchsbaum umbundenen Gestelle oder auf jungen Tannen angebracht find3)". Huch in Coffar bei Groffen ift noch um 1860 ber "Brautbaum" bezeugt, "eine wie ein Weibnachtsbaum gefdmudte und auf ben Tijd gestellte Tanne, um die getangt wurde")".

In Rufland werden mitunter auch an das Baumden, das am Anpalotage, dem 23. Juni, aufgestellt wird, außer Kränzen mit Blumen auch Kerzen beseitigt. Teben dem Bäumden, meist einem Kirsch., Fichtenober Weidenbäumden, wird ein Fener angezündet, über das man springt. Bulest wird das Bäumden vernichtet (d. h. wohl verbrannt). Pipret

bebt hervor, daß bei dem tiefen Ginne, den das Hochzeitsbäumchen hat, und wegen seiner großen Verbreitung unter den Clawen anzunehmen ist, daß es sich um einen Brauch aus alter Zeit handelt. Er vergleicht das Hochzeitsbäumchen mit dem Maibaum und dem Connenwendbaum, der mitunter auch bei den Russen mit Kerzen besteckt ist, und sieht in ihm ein Cumbild des jungen Lebens und der Fruchtbarkeit.

In Alligriechenland waren die Banme ber beiligen Saine unverleplich. Ber von ihnen auch nur einen Bweig brach, batte ichwere Ctrafe zu gemartigen ). Die beiligen Baume fdmudte man mit Banbern und Kranzen, man weihte ihnen Gaben und bangte in ihrer Rabe oder in ihnen felbit Lichter und Fadeln auf.). Der beilige Baum war das Bild und ber Wobufit einer Gottheit. Daber mußte er auch mit allem ausgestattet werden, "was eine foldze bochheilige Bebeutung an ibm außerlich macht und offenbart, was ibn als Bildnis und Tempel ber Gottheit begeichnet?)". Im Kult und Leben ber Griechen spielten bie Bweige und Krange von beiligen Banmen eine große Rolle; zu fultischen Zweden und nur zu diefen - war es erlaubt, aus bem beiligen Sain Bweige gu bolen. Dabei waren bestimmte Borfdriften zu befolgen"). Beim Erntefeft wurde die Girefione, ber Erntegweig, in festlichem Buge berumgetragen und ichlieflich an der haustur befostigt. Es war ein Albanngweig, ber mit Bandern, Früchten (Weigen), Broten, Sonigschalden und Weinund Olflaschen behangen war. In den Gottertempeln befanden fich Rultleuchter (griech, lagas "Leuchter fur Beiligtumer"). Go brannte im Tempel ber Althene auf der Altropolis in Althen ein Leuchter, deffen Korm leider nicht bekannt ift. Er wurde einmal im Jahre mit DI verjeben und brannte bann bas gange Jahr hindurch. Die Lenchter waren ein beliebtes Tempelgeschent. Plinius fab im Tempel bes Balatinischen Jupiter in Rom ein Lichtergestell aus Theben, bas die Form eines Baumes batte und mit vielen Apfeln und Lampen behangen war ). Dem Profancion von Tarent wurde ein Leuchter mit 365 Flammen geschentt, also ein Leuchter, ber den Jahrestreis versinnbildlichte").

Und Italien ist wemgstend aus dem vierten Jahrhundert n. Zw. betannt, daß auf dem Lande die Götter verehrt wurden, indem man an gewisse Bäume Lampen hängte!!). Wichtiger ist die altrömische Neujahrsstete. Man sprach Glückwünsche aus und schenkte sich Zweige (strenae) aus dem heiligen Hain der Strenia; in späterer Zeit waren es meist Lorbeer oder Palugweige. Außerdem verschenkte man Datteln, Feigen, esbare Eicheln und Homig in Krügen. Beliebt waren als Geschenke auch

Lampen aus Ton ober Bronze. Gie waren mit bem Bilbe ber Cieges. gottin geschmudt, die einen Odild trug mit ber Inschrift "Fur ein gludliches neues Jahr" (Annum novum faustum felicem). Ferner waren fie mit Albbildern eines Lorbeerblattes, eines Dattelgweiges, einer Gichel verfeben 12). Es ift bekannt, bag mande Gelehrte die Meinung vertreten haben, bag die Geschenke des deutschen Mitolaustages und der Weihnachtsfeier fich von den romischen Menjahrssunbildern berleiten. Diese Auffaffung ift falich, aber nicht benbalb, weil die beutschen Branche fich nicht im Mittelalter nachweisen laffen und es baber unmöglich mare, fie mit ben altromifden zu verenupfen. Dielmehr gerade wegen ber hoben Alltertumlichteit ber volletumlichen bentschen Mittwinterbrauche ift ihre Berleitung aus Alltrom unrichtig. Die Abereinflimmung der bentichen Brauche, die im germanischen Rult wurzeln, mit ben altronischen erflart fich vielmehr aus Urverwandtichaft. Es ift zu beachten, baf nach Ausweis ber Oprache die Germanen mit teinem anderen indogermamifchen Bolle naber verwandt find als mit den Stalifern. 2luch muß gejagt werben, bag es fich in unserem Falle um fo ursprungliche Branche banbelt, baß man nur im außerften Motfalle zu bem Gebanten einer Berleitung aus der Fremde greifen follte. Ertennt man aber, daß die mit dem Rultbaum und Zweig verbundenen Brauche, die wir in fo naber Aberemftimmung bei verschiedenen indogermanischen Bollern nachweisen konnen, auf Urverwandtichaft bernben, jo ift damit gleichzeitig ihr bobes Alter erwiefen. Gie reichen dann über die Brongegeit bis in die Jungfieinzeit gurud.

Merkwürdigerweise finden wir mit dem deutschen Weihnachtssest übereinstimmende Branche auch bei Kankasusvölkern, und zwar bei den Georgiern und den Ticherkessen. Es soll darauf hier weiter eingegangen werden, weil diese Völker starte nordrassische Einschläge haben und zudem in jahrhundertelanger Nachbarschaft mit indogermanischen Völkern lebten. "Bu Neusahr wird bei den Georgiern die Rinde eines Zweiges so abgehobelt, daß die Hobelspäne wie Flachs um den Stab hängen. In der Spihe ist ein Kreuz beselfpäne wie Flachs um den Stab hängen. Under Epihe ist ein Kreuz beselfigt, dann werden Apfel, Seide, Berustein und Kerzen daran besessigt." Dieser Leuchter wird vom Hausvater durch alle Räume und Gedände getragen. Die Tscherkessen sern im Herbst oder im Mittwinter das Fest des Gozeris, der der Beschüster des Aderbaus und des Wohlstandes ist. Er kehrt während der Festzeit über das Meer kommend bei den Menschen ein. "Alls Abbild dieses Sottes dient ein Holzstamm mit sieden Asten, aus einem Banm gehanen, genannt Gamint. Dieser Ctamm wird im Speicher jedes Hause aufbewahrt

und noch einer für das gange Dorf. Ilm Vorabend des Teftes Bleibete fich eine von den neuvermählten Frauen in ihr bestes Rleid und begab sich in bas Saus, wo ber Gemeindebaum fland. In ber Sand batte fie eine brennende Rerge, die vom vorigen Weft übriggeblieben war, und gundete bamit die Lichter des Gemeindebaumes an, wober fie ihr Gesicht nach Diten wenden mußte. Darauf verließ fie bas Saus, verichloft bie Tur und flellte fich davor, als ob fie ben Eingang verbeden wollte. Ringsumber versammelte fich bas Bolt, ein labmer Allter nahm einen Ctod mit Rergen und wandte fich an den Beiligen: ,D Cozeris, mach mis die Dir auf. Das Boll wiederholte die Borte des Allten; darauf öffnete die Fran die Tur, und das Boll ging binein. Der Alle gundete feine Lichter an den Rergen des Ctammes an und las ein Gebet. Wor dem Saufe wurde bann ein Scheiterhanfen angegundet. Nach dem Gebet begab fich Die Menge mit den brennenden Rergen in die Baufer. Um Festiage felbft versammelten fich die Familiemmitglieder abendo im Speicher, wo jeder Sausvater feinen Baum in die Mitte trug, an jedem 20ft eine Rerge anbrachte und außerdem Ruchen und ein Grud Rafe. Der Baum wurde vom Bater unter Begleitung ber gangen Familie ins Zimmer getragen und aufgestellt. Alle Amvesenden nahmen sich bei der Sand und stellten fich im Kreis um den Baum. Die Sausfrau fprach folgendes Gebet: Cozeris, wir banten Dir fur die Ernte bes benrigen Jahres, wir bitten Dich auch, uns fur bas tunftige Jahr eine reiche Ernte gu ichenten. Wir buten Dich, unfer Korn vor Diebstahl, unseren Speicher vor Brand gu bewahren. Wahrend des Gebetes fand eine Urt Tang um ben Bamu flatt. Nach ber Weier verlor ber Baum feine religiofe Bedeutung und wurde auf bem Opeicher wieber aufbewahrt 11),"

#### Der Weltbaum im indogermanischen und germanischen Mythos

Bei allen großen indogermanischen Bollern finden wir einen ausgepragten Baumfult. Das ibn fragende Erlebnis tann aus bem indogerma nischen Monthos vom Weltbaum ertannt werden. Diefer Mythos ift nur bei ben Germanen, Franiern und Indoariern überliefert; es ift aber tein Zweifel, bag es fich um einen altindogermanischen Mothes handelt!). Griechische Kultüberlieferungen laffen vermuten, daß er auch bort einft befannt war. In verwandter Form findet fich ber indogermamiche Weltbaummpthes bei finnisch-ugrischen und altaischen Boltern?), die schon fruh mit indegermanischen Vollern in Berührung tamen. Die Erscheinungen der Gotter find nach indogermanischer Aberlieferung, wie bereits erwähnt wurde, durch einen leuchtenden Ctrablenichein ausgezeichnet. Aluch ber gottliche beilige Baum ift im ewigen Augenblid entrudten Chauens vom Nimbus umgeben. In einer Menscheit des triumphie renden Berstandes, die, paulinisch gesprochen, fast nur noch Dueumatiter' aufweift, balt es ichwer, überzengend von Cachverhalten zu reden, die blos dem Dinchter zuganglich find, ibm aber freilich weitaus felbstverständlicher vortommen als unfer Glanbe an die Mechanit! Das gange Alltertum ... tannte nicht nur menschliche Geelen, sondern erft recht bamonifche Ceelen, und bat uns genaues Zeugnis binterlaffen, wie folche bem Chauenden zu erscheinen pflegten. Demgufolge fieht das damonifc beseelte Bild im Mimbus', was soviel beift als: in einer leuchtend es umfliegenden Wolte ... Wenn im befruchtenden Angenblid ber Dioduter flatt die Giche ... nur mahrzunehmen, ihr ,Urbild zu erschauen vermag, fo ift ibm vermittels bes nämlichen Cachverhalte, ber uns den fo ober fo beeigenschafteten Baum bedeutet, eine bamonifche Geele erfchienen, und das will fagen: er bat als überwalngend wirtlich ben fluidalen Chauer verspürt, der geheimninmig aus dem Wipfel berniederraunt. Das ungefahr mag für ben Rimbus gelten in ben Schranten einer Charaftergestaltung, ber es allenfalls noch die Kenntnisnahme vom über

versenlichen Gehalf aus der Tiefe quellender Gefühle ermöglicht, fich taffend und abnend gurudzufinden gur Besinnung auf bas Erlebnis bes Chanens')." - Rady bem germanischen Mothos, ben die Goba uns bewahrt, fleht der Weltbaum im Nimbus: "Gine Ciche weiß ich Danbra. fil beift fie, den gewaltigen Baum umflieft lendrender Glang. Bon bort tommt ber Tau, ber bie Taler befeuchtet; immergrun ftebt er am Brunnen ber Urda)." Die glangende Gluffigfeit, mit ber ber Baum begoffen ift, wird im Minibos weiter als Met gedeutet, denn der Sau, der vom Baum berabtrieft, ift nach Golfaginning 16 der Sonigtan, von bem fich Die Bienen nabren. Der Bonig galt bei den Germanen und ebenfo bei ben Finnen, Griechen, Romern und Judern als San, der vom Simmel auf Blumen und Baume fallt'). Ans bem homig bereitete man bas altefte Kultgetrant, den Met (Met - Bouig, Sonigtrant; altindisch madhu, griechisch nedver trunten fein). Der Met galt als gettliches Rener'), das den Menschen verwandelt; un Kultrausch vermochte er Die Gotter zu ichanen. Der Rultmet beifte im Alltnordischen auch beidhe, b. i. leuchtenber, strablenber (Met); es scheint dies "ein rituelles Wort für den Opfermet gewesen" gu fein'). In der perfischen Aberlieferung beift der himmlische Saoma (Rauschtrant) ber "weiße Saoma", und von ibm ftammt ber irbifde Naoma ab. Wegen ber leuchtenben bellen Farbe bat man ben himmlischen Rauschtrant wohl auch als Mild bezeichnet: ber Met ber Einherier ift Mild von der Biege Beidrun. Die Beibrun fleht auf bem Dach Walhalls und nahrt fid von den Bweigen des Weltbaumes, aus ihren Bigen rinnt Mild. "Diese Mildyftrome find so mad tig, daß alle Einherier fich einen tuchtigen Raufch baraus frinten tommen" (Golfaginning 30). Der Kulttrant, ber die Chau des gottlichen Bildes bervorruft, gilt felber als gottlich und leuchtend. Der Menich, der ibn trinft, wird von gottlicher Glut erfüllt, und daber schreibt man diesen bimmlischen Met auch dem Weltbaume zu, deffen leuchtender Glang als ftrablender Met gebeutet wird. Möglicherweise bieg ber Weltbaum im Illinordischen "Metbaum"). Golfaginning 16 wird ergablt, daß die Rornen die Esche mit dem Wasser des Urdbrunnens besprengen, damit ibre Zweige nicht faulen und bart werden. Dies Waffer durfte wie bas den Mimirbrunnens nichts anderes fein als himmlischer leuchtender Met. Mimir ber Weise trinkt täglich aus "Doins Aluge" Met. Gein Aluge gab Dom einst zum Pfand fur einen Trunt aus bem Mimirbrunnen. Das leuchtende Muge des Gottes - Dbin beißt Baleng, ber Flammenaugige - und der Brunnen mit dem glangenden Met find gwei fich entsprechende Bilder, die dasselbe bedeuten. Das leuchtende Unge ist das schauende Auge, und der strahlende Brunnen ist das geschaute Bild. Auf dieselbe Lösung führt die Aberlieserung vom Urdbrunnen. "Jenes Wasser (des Urdbrunnens) ist so heilig, daß alle Dinge, die hineingelangen, so weiß werden, wie das Häutchen, das man Etjall nennt, welches innen unter der Gierschale liegt (Golf. 16)." Für den schauend Versuntenen birst die harte Schale des Dinges, und das verborgene Bild tritt leuchtend in Erscheinung.). Vor dem tagbellen Bewußisein erblaßt das Bild und wird zum kalten, seelenlosen Ding. Es sei erinnert an die Worte, die Schiller Wallenstein über den gefallenen Max Piccolominisagen läßt:

"Doch fühl' ich's wohl, was ich an ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos seh' ich's vor mir liegen. Denn er stand neben nur, wie meine Jugend. Er machte mir das Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröte webend."

Das bobe Allter ber germanischen Weltbaummothe geht aus ihren arischen Entsprechungen bervor. Nach altendoarischen Terten fteht im Bimmel ber Afchwattha Baum, "ber Gif der Gotter". Bier ift auch ein Brunnen, aus bem soma, madhu und amrta entstromen. Der Coma ift der altindoarische Rulttrant, der dem persischen Saoma entspricht. Er wird als ein gelber Gaft beschrieben, der aus einer in den Bergen wachsenden Dilanze geprefit wurdeit). Mabhu ift Sonig und Honigmet, ber bem germanischen Met völlig entspricht; Umrta ichlieflich bedeutet "unfterblich", wortlich "todlos" und ift eine Bezeichnung des Kulttrantes, ursprunglich wahrscheinlich bes honigmets. Dies lette Wort ftimmt überein mit dem griechischen Wort Ambrofia (ausgoona, b.1. adavama) Ambrofia ift wie Mettar die Gotterfpeife und der Gottertrant der Grieden, beren Genuf die Gotter die Unfterblichkeit verbanten. Beides find Ramen für den homg und den Metu). Der indoarische Weltbaum wird auch sematraufelnd (somasavana -) genannt, das entspricht vollig der germanischen Aberlieferung, nach der Met vom Weltbaum flieft. Mur ift in ber indoarischen Aberlieferung an Stelle des Metes ber Coma, ein eigentumlich arifder, d. b. indoiramider Rulttrant getreten. Der indoarifde Weltbaum wird in ber älteren Aberlieferung als Feigenbaum bezeichnet. Im mittelalterlichen arischen Indien begegnet die Alnschaumng, daß der Weltbaum auf dem Weltberg, dem goldenen Berg Meru, steht. Er wird hier als Jambu Baum bestimmt, d. i. ein Obstbaum (Eugenia Jambolann, rose-apple tree) 12).

Der Weltbaum der Perser steht mitten im Himmelssee, er enthalt bie Camen aller Pflanzen und beißt huoma. Er ist der weiße haoma, von dem der irdische haoma abstammt. In spateren Quellen heißt es von ihm, daß aus ihm der Unstervlichkeitstrank bereitet wird. Man neunt ihn auch

ben allbeilenden, gutheilenden.

Bliden wir noch einmal zurüd: Im Brauchtum des deutschen Mittwintersestes finden wir Lichterbäume und Baumleuchter, die im Mittelpunkt der Feier stehen, aber nur in neuerer Zeit belegdar sind. Es ergaben
sich aber Unhaltspunkte dasür, daß bereits im Mittelalter diese Kultleuchter bekannt waren und teilweise in den kirchlichen Kult einbezogen
wurden. Vollends das Vorkommen lichtergeschmückter Bäume in den
Festseiern anderer indogermanischer Völker machte es wahrscheinlich,
daß der Lichterbann bereits dem germanischen Kult zuzusprechen ist und
bis in die urindogermanische Zeit zurückreicht. Dasür ergab sich die Bestätigung darans, daß ein solcher indogermanischer Kultbaum, der nicht
überliesert, aber mit Bestimmtheit zu erschließen ist, ein in überraschender
Weise übereinstimmendes Segenbild im indogermanischen Mothos hat.

#### Schrifttum

Wilhelm Mannhardt, Germanische Mothen, 1858.

- Der Baumfulins ber Germanen, 1875.

Allegander Tille, Die Geschichte ber bentschen Weihnacht, 1893.

Martin Milffen, Die volkstümlichen Feste des Jahres, 1914.

- Otudien zur Borgeschichte bes Weihnachtsfestes, Archiv fur Religionswissenschaft, Band 19, 1918.

Lily Weiser, Jul, 1923.

Abolf Jacoby, Zum Weihnachtsbaum, Beffifche Blatter für Volkstunde, Band 27, 1928.

Deto Lauffer, Der Weihnachtsbaum und fein Ursprung, Festschrift Werner Melle, 1933.

- Der Weihnachtsbaum in Glaube und Brauch, 1934.

Hermann Rügler, Bur Geschichte ber Weihnachtsseier in Berlin, Niederdeutsche Zeitschrift fur Volkstunde, Jahrgang 8, 1930.

Diese Urbeiten werden in ben Umnerlungen ohne nabere Ungaben augeführt.

#### Anmertungen

Ginteitung: Bur Lage ber Forfdung

1) Zu Ceite 8. — Byl die Nachweile in meiner Schrift "Die Fällung des Lebensbaumen", Beilin 1936. Für meine Kennzelchung der Bekehrung als einer "Aufklärung im Sinne der Fersterung des unberauften Seelischen" kann ich mich berufen auf die Niensche's de Parallelisserung von Sokratismus und Christentum, die klar herausgenteettet ist von H. E. Schröder in seiner Schrift "Riensche und das Christentum", Verlin 1936. Man vergleiche A. Rosenberg, Der Muthus des 20. Jahrbunderts, 1935, E. 284—288: "Sokrates, der Nuftgriede".

1) Bu Geste 8. - Bachofen, Graberfombolit ber Ilten, 1925, C 47.

2) Bu Ceite 5. - Bul den gedankenreichen Bortrog von Otto Golfer, Das germanische Kontinuitatsproblem, der in der "Butorifden Beitschrift" ericheimen wird.

Bermanifdes und Chriftliches in den Brauden der Bwolften

1) Bu Gelte 12 - Lauffer, Der Be machtsbaum, G. 30.

2) Bu Ceite 12. - Ebenda G. 27.

1) Bu Crite 10 - Chenda & 35.

1) Bu Solie 13 - Bur Rritit Bilfingere find por allem wichtig die Arbeiten von Rilffon, Weifer und D. G. Reuter [Germanifche Himmelstunde).

1) Bu Ceite 13. - Lauffer, G. 21.

1) Bu Ceite 14. - C. M. Arnot, Nordifere Bollstunde, 1937, C 49.

Du Seite 14. — Eine vorläufige Krint Lauffers habe ich in der Zeitscheft "Germanien" Dezemberheft togb gegeben. Sie fand die volle Zustimmung von Georg Geader-Klagensurt. Die Einseitigkeit des Laufferschen Stamdpunktes wurde auch hervorgehoben von E Grohne, in der "Riederdeutschen Zeitschrift für Bolkskunde", Juhr-nun 14, 1936, S. 2396 Eugen Fehrle, Rasse, Jahrgang 4, 1937, S. 176. Weiterschlend allein ist die Kritik von Arthur Haberlandt in der "Weiner Zeitschrift für Volkstunde", 1930, S. 34.

3) Bu Geite 15. — Jungbauer verweift auf feine "Gefchichte ber Bolkstunde", 1932,

E 521.

9 Bu Ceite 15. - Jumpamer in "Boltetundliche Gaben fur John Meler", 1934,

10) Bu Ceite 15. — Byl die Aussichtungen in meiner Schrift "Die Fällung des Lebensbaumes" über die "Austreibung der Unterirdischen". Dazu ist noch heranguziehen D. E. Schröder, Der Auszug der Unterirdischen im "Rochmus", Septemberbest 1937; Brops, Realleriton 4. S. 1436.; Gromm, Deutliche Mothelogie, 4 Auflage, 1, S. 350.

14) Bu Ceite to - Dgl. Berf., Jamus, 1932, & So; & v. d Leeum, Phanomeno

lugie ber Religion, 1933, G. 44

Bu Ceite 16. - D. Freudenthal, Das Feuer im deutschen Mauben und Brauch,

33) Bu Ceite 16. — Byl. Janus, S. 74f., und meinen Auffan "Connenwendfost und Justlingstuft", "Germanien" 1933, heft 6 und 7.

14) Bu Ceite 17. - Fallung des Lebensbaumes, C. 21.

18) Zu Geite 18. — Siehe Pfister, Raudjopfer in Pauly-Wissona, Realengoftopobie, 2, 1, 1914, S. 267ff.: Hans v. Frihe, Die Raudjopfer bei den Griechen, Berlin 1894, S. Ettem, Opferritus und Boropfer der Griechen und Romer, 1915, C. 198—260 (Der Rauch).

14) Bu Geite 18. - Ciebe Johannes Bertel, Die ameftischen Jahreszeitenfeste,

1934. G. 13ff.

17) Bu Ceite 18. — Alberuni, Chronologie, überf. von Cachau, S. 20; gitiert nach S. Lommel, Die Baft's des Aivosta, 1927, S. 108.

15) Bu Geite 18. - Lommel a. a. D.

- 19) Bu Gelte 19. M. Abeghian, Der armenische Bolleglaube, 1899, G. 23f.
- 30) Bu Geite 19. Wie wichtig diefer Puntt für Lauffer ift, ergibt fich duraus, daß er in feinem Buchlein S 30 faut: "Gerade die Tatfache, daß bei der Bermendung der Lichter ein Breifel an ihrer gespemstertvehrenden Kruft überhaupt nicht auftommen kann, bildet für die gleichartige Erklärung des Wintergruns noch eine leste und febr wesentliche Stupe."

#### Der Rultbaum bes Mittwinterfeftes

1) Bu Seite 22. — Male foll zu Mai gehören und aus lat. majus herstammen. Es ift vielleicht zu erwägen, ob nicht für die Bedeutung das germanische Wort megin mitspricht (Pintveis von Otto Plasmann).

1) Bu Ceite 22. - Jacobn, G. 136; Leffe und Pfleger, Elfaffische Weihmacht,

1931, G. 59.

1) Bu Seite 22. — Arouft in "Globus 70", 1896, S. 385, 15, 2, Tille, G. 258. Es mag hier noch bemerkt werden, daß der Bericht über den Lichterbaum in Brieg in Schlesten aus dem Jahre 1611 unzwerlässig ist. S. A. Becker, Pfälzer Bolkstunde, 1925, S. 355, Ann. 17 und derf. in "Niederdeutsche Zeitschr. f. Bolkst." 15. Jahrg., 1937, S. 117-

1) Bu Ceite 22. - Tille, & 218.
5) Bu Ceite 23. - Tille, C. 259.

- ') Bu Geite 23. Beder, Pfalger Bollefunde, G. agr, der frangbfifche Tert ift jest am leichteften juganglich bei B. Rugler, Lectures folkloriques françalies, 1928, G. 61 f.
- 1) Bu Geite 23. So richtig Christmann, Name und Alter des Christiams in der Pfalz, in "Oberdeutsche Zeitscheift für Boltskunde", Jahry. 5, 1931, S. 55 (gegen A. Beder, Pfälzer Boltskunde, S. 291). Byl. auch Lauffer, Festschrift S. 227 und Weihnachtebaum S 36, der sich Ehristmann mit Recht anschließt.
  - 6) Bu Ceite 23. Tille, G. 261.
    6) Bu Ceite 24. Tille, G. 262.

10) Bu Ceite ad - Ragler, Bur Gefchichte, C. 154

11) Bu Geite 24. - Go woehl richtig A. Beder in ber "Riederdeutschen Zeitschrift für Bolledunde", 15. Jahrg., 1937, C. 116.

19) Bu Geite 24 - Der frangefifche Text bei Tille, G. ubg, und Rugler, Lactures,

G. 62.

13) Bu Geite 24. - Tille, G. 264.

11) Bu Ceite 25. — Tille, G. 249.

15) Zu Ceite 25. — Tille, C. 265. 16) Bu Ceite 25. — Tille, C. 265.

17) Bu Ceite a5. - Ruglet, But Gefdichte, G 169.

16) Bu Geite 25 - Rugler, ebenba, G. 130f.

19) Bu Ceite 26. - Lauffer, Testschrift Melle, G. 224.

29 Bu Celte vo. - Reineberg-Duringfeld, Das festiliche Jahr, 18982, S 330 f.; Sartort, Sitte und Brouch, 1914, Bd 3, C 256 f.

21) Bu Ceite 27. - Reineberg Daringefeld, a. a. D., G. 331

22) Bu Ceite 27. — Otto Plasimann, Aumenformen in brauchtumlichen Ginnbildern, Germanien", 1936, Aprilheft, G. 114. Doct findet fich auch die Mitterlung über die Bermendung der Eiben Poramiden in Brabant bei Totenfeiern.

3 Bu Ceite 27. - Rer fenbrod, Bie dertaufer Graudhte, Ausgabe Dettmer, cap. IV,

55, nad Plafimann a. a D.

29 Bu Ceite 27. — Jan de Bries, Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 2, 1937, S. 4012

Bu Beite ub. - Bgl. Berf., Der Jullenditer, 1937.

19) Bu Ceite 28. - Beifer, Jul, G. 36.

19) Bu Geite 29. - Mitteilung von R. Th. 2Beinel.

37) Bu Gelte ag. - Rud Cohnten, Refte und Cpiele, 1925, 6 30.

Bu Gelte 29. — Bgl. Etraderjan, Aberglande und Coge aus Oldenburg, 1909.
 Bd., S. 46 ff.; Der Hummling, ein Helmatbuch, 1929, S. 112; Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr, S. 468-70.

21) Bu Ceite 29. - Ille, G 266; Lauffer, Reftichrift, G. 251.

31) Bu Ceite 29. - Erich Beitl, Borterbuch der bifch. Holtetunde, 1936, G. 825.

31) Zu Seite 2g. — Eine schone Illustration dazu sind die gegenüberstehenden Wardenuchter der Dorffirche zu Gottenheim bei Freiburg im Breisgau stiebe Abdlodung). Ich verdanke das Bild W. Stief, der darüber in seiner Arbeit "Denkmäler germanlicher Lebensfrömunigkeit in christlicher Zeit" (Schlustfapitel) gehandelt hat. Die Breuusgade der Arbeit steht bevor.

3) Bu Ceite ag. - Die Beziehungen gwisthen den Jahrbaum-Ginnbildern und

bem Jahrescad hat Berman 2Birth richtig ertamnt.

19) Bu Geite 30. - Ille, G. 250.

- 14) Bu Ceite 39. R Rapff, Festgebrauche, in "Burttembergische Jahrbucher", Jahrn 1905, Stuttgart 1906, 2. Best, S. 53.
- 19) Bu Geite go. Gartoel, Citte und Brund, 280, 2, C. 11.

14) Bu Geite 30. - Tille, G. 249.

11) Bu Geite 30. - Cartori, a. a. D., C. 37.

Bu Grite 30. — Beifer, Jul, C. 61; Diefelbe, Bollstundliche Caben fur J. Meier, 1914, G. 8.

1 Bu Gelte 32. - Tille G. 259.

46) Bu Seite 32. — L. Weiser, S. 70 und 73f., geht noch davon aus, daß Kistling 1737 zweist den Lichterbaum erröhne. "Erst 132 Jahre nach der ersten Erwichnung den Weihnachtebaumes scheint er mit Lichtern geschemust" (S. 74). Inwischen machte L. Beder auf den Brief der Liselbette aufmerksam, damit sind die 132 Jahre auf treniger als die Halfte zusammengeschmolzen. Eine Mahmung zu größerer Vorsicht!

41) Bu Geite 32. - 2B. Mannhardt, Baumkultus, 1875, C. 244.

19 Bu Celte 33. - Beifer, Jul, C. 59

533) Bu Celte 33. — Ruffion, Feste, C. 19. Nilsson fügt folgende Bemerkung binur "Bis auf weiteres durfte es aber zu gewagt sein, hieraus tryendwelche Schlusse in in einen." Im Busammenhang unserer Darlegungen bekommt die von Nilsson bei bekrachte schwebtsche Aberlieserung aber ein anderes Gewicht.

Du Ceite 33. - Mannhardt, Baumeultus, G. 249; Cartori a. a. D., C. 37f.

") Bu Seite 33. — Ridpper, Englisches Reallerifon, 1899, unter bolly-night.

") Bu Seite 33. — D. Schade, Rlogfan, "Weimaritches Jahrbuch", Bo. 2, 1855,

134.

- 46) Bu Crite 33. Reineberg Dutingefeld, Das fostliche Juhr, E. 18: vgl. Carteri, Sitte und Brauch, 250 3. C. 206.: Manubardt, Baumbultus, C. 241 f.
  - 41) Bu Geite 34 A. Ruhn, Die Berabtunft des Feuers, 1850, C. 174ff.

45) Bu Ceite 34. - 2Beifer, Jul, G. 62.

(2) Bu Geite 34. - Conade, Riopfan, G. 133: Die Rute, mit ber an ben 2Binter, festen geschlagen wird, muß grun fein

14) Bu Geite 34. - Mannhardt, Germanifche Mathen, E. 410, Anm t.

81) Bu Gelte 35. - R. Ctumpfl, Die Kultfpiele ber Germanen, 1936, G. 365ff.

187) Bu Geite 35. - Cheber gitlert nach Ctumpfl, C. 364.

34 Geite 36. — Aber den Broiefachen voll "Germaulen", 1933, Oktoberheft, und jublreiche ergangende Auffahre in den folgenden Jahrgangen.

36) Bu Getie gli. - Die Belege im "Dandroverterbuch des deutschen Aberglaubens", Bo. 1, G. 519.

55) Bu Cente 36 - 21. a. D.

19) Bu Cette 37. - Bandmorterbuch I, G. 518.

- 37) Bu Geite 37. Zeitschr. f. B., Johrg. 11, G. 275, nach Bandtworterbuch 1, G. 518.
- 48) Bu Gelte 37. 23gl. L. Rlages, Bom tromogonischen Gros, 19303, S. 171ff.; G. D. d. Lecuro, Phanomenologie der Religion, 1933, S. 145.

19) Bu Ceite 3? - Ruhn, Weftfalliche Gagen, Bb 2, C. 106, nach Sandworter-

buch I, G. 518.

10) Bu Geite 38. — Beloge 3. B. in Jamus, 1932, E. 64ff.; "Urahiv f. Religious. missenschaft", 28 34, 1937: Huth, Die Rulttore ber Indogermanen.

(1) Bu Ceite 39. - Tille, G. 241.

(2) Bu Gelte 38. - Mannhardt, Germanische Migchen, C. 469

65) Bu Ceite 38. - Tille, C. aus ff., hamderbriterbuch I, G. 518. Apfelbaum in ber Cage.

44) Bu Geite 38. - Mannhardt, Germanifche Mothen, G. 140ff.
45) Bu Geite 38. - Bgl. Derf., Köllung des Lebensbaumes, 1936.

61) Bu Gelte 38. - 2. Stephani, Rimbus und Ctraffenfrang, Petersburg, 1859.

#### Baum und Leuchter im tirdlichen Ault des Mittelaliers

1) Bu Geite 30. - Bandworterbuch V, G. 495.

7) Bu Ceite 30. — Jacoby, Zum Weihnachtebaum, C. 13ff.
3) Bu Geite 40. — Mitteilung von Konrad A. Ruppel-Berlin.

1) Bu Geite 40. - Tille, C. 003ff.; Stumpfl, Rultfpiele, & 363ff.

1) Zu Seite 41. — Text bei Rluge, Angelschsisches Lefebuch, Halle 1915, S. 110f. Ubers, bei Grein, Dickeungen der Angelsachsen, Göttingen 1859, II, S. 140ff., und bei Lengner, Das Kreuz bei den Angelsachsen, Leipzig 1890, S. 24ff. Zum Berständigit wichtig: Alois Brandl, Zum angelsächstächen Gedicke "Teanungesicht vom Kreuze Christi" in Sigungaber. Berliner Atademie d. Wiss, 1925, II, S. 716ff. Brandl hebe gwar manches germanische Clement in der Dichtung hervor, beachtet aber nicht die germanische Herviellungen zusammensteh.

6) Zu Seite 41. — Aber die Baumlenehter vol. H. Otte, Kandbuch der firchlichen Rumft Archäelogie, 1883, S. 165. H. Bergner, Handbuch der firchlichen Rumftaltertümer in Deutschland, 1905, S. 338 ff. Aber die Radbuchter Frunz Bock, Der Kronleuchter des Kanfers Friedrich Barberoffa im Munster zu Aochen und die sormverwandten Lichteronen zu Hildeshelm und Comburg, 1864. Die ältesten Baumleuchter sinden sich Munster zu Esten (11. Jahrh.; 2,33 m hoch), im Dom zu Mailand (12. Jahrh.

Absuldung bei Benro René d'Allersagne, flintoire du luminaire, Paris 1841, Lafel a). in der Rathedrale von Reims (12. Juhrh., nur Beudiftlide ethalten), bem Dom ju Benunichtveig (4,45 m bod), Et. Gangolf Rirche ju Bamberg, Buftoeftuche ju Paderborn (12. Jahrh ?, am Bug Birfchel), Alofterneuburg bei Bien (4,23 m boch), Aus gotif ber Beit ftammen ber Leuchter im Dom ju Rolberg (3.77 m), Marienturche ju Frankfurt an ber Dber (4,08 m, am guft 21dler), Augustinertirche in Brum, Milala-Pirche in Molin bei Rapeburg, Magbeburger Dom (1494: 2,93 m), gurftemwalber Dom (1545), Kunfarmige Leuchter befigt die Guftelirche gu Ganbersheim (15 Jahrh.), Ce-Runiberts-Rirche in Roln (15. Jahrh.; 1,57 m), die Rirchen in Perleberg und Werben (Die Angaben nach Dite). - Der Rablouchter des Manbener Munftere (12. Jahrh.) hatte Boebulder in Roln und Luttid. Der größte Rolner Rableuchter befand fich in Ct. Pantaleon, er ift nicht erhalten. Der Rableuchter ber Lamberte Ruthedrale ju Luttid fiel ber frangolifchen Revolution jum Opfer - wie viele andere frangblifder Rieben. Unter diefem Luttider Lamberteleuchter murbe von ben Burgern von Berviers fahrlich bis jum Jahre 1793 - am Lumbertstage ein Reigen getangt (Bod, a. a. D., G. 30 u. 41 f.; vgl. dagu Reinsberg Duringsfeld, Das festliche Jahr, (E 331) Radleuchter finden fich aufferdem in Bilbesheim (Dom; in der Mitte diefes Rableuchters brannte ein Ewiges Licht. f. Bod, & 47), Comburg bei Sall in Gowa ben (Abteilirche; er ift febr gut erhalten), Ertelen; Rempen, Beglar, Rageburg, Reensholt in Officiesland, Breden, Reims (Abtertinche Ct. Remn), Toul (Dom). In der Grabestieche bes Ereierer Domes bing ein febr großer Rableuchter, ber eroig bronnte (d h vermutlich war in feiner Mitte ein Ewiges Licht angebracht; val. Bod, G. 38). Er gehort bem 11. 3abrhumbert an.

?) Bu Gelte 41. — Belege 3. B. bei G. Lehmann, Niedersächniche Stidmuftertucher, 1936: Grete Dirds, Chopferische Gestaltung der deutschen Bollebunft, 1935 (hier und bie weitere Lieratur). — Es verdient beachtet zu werden, daß am Fuße bes

Baumleuchters gu Paderborn Birfche ftehen (f. 0)

5) Bu Ceite 41. — H. Guntel, Leuchter im Alten Testament, in Religion in Ge-fcbickte und Gegenwart, 1912, III, Ep. 2080.

9) Zu Crite 41. — Herman Wirth, Heilige Urschrift, 1931—36, 23. 2, Tafel 164.

10) Zu Crite 41. — Die Gestaltung der Rableuchter als himmliches Jerusalem thante ebenfalls ein germanisches Vorbild haben, wenn man anniment, daß germanische Rultleuchter eine Getterburg oder Zvalhall nachbildeten.

110) Ju Ceite 41. — Darauf weisen auch die Baumleuchter der Kunfte hin, deren Untersuchung manche Ausschlässe beingen durfte (siehe unten). Byl. H. Strobel, Bauernbrauch im Jahrebauf, 19372, S. 67: "Cogenannte Lichterbäume aus Hotz von berträchtlicher Höhe, auf die Wallfahrer in der Kirche unte Betwerzen steckten, werden im 14. Jahrebundert erwähen. Da sie sich aber nicht aus biblischen oder Lichtlichen Borfachsten ableiten lassen, legt über Abernahme aus dem Velksbrauch mindestens wahe."
— Ausdrücklich sei bemerkt, daß die Behauptung, in Wolfrum von Cschunder Parglicherweise auf der sollichen Oberseung von Einrock, Parzwal und Liturel, 1849.
C. 30, beruht). Die Seelle übersetzung von Einrock, Parzwal und Liturel, 1849.
C. 30 u. 337, Weiser, C. 91, u. a berungezogen, obwohl der Lert eindoutig uft (Parzwal 23, 24st.: Ausgabe Leihmann, 19122, p. 64). W. Stagel, Parzwal, 1937. S. 49, übersetz frei, aber sinngemöß tichtig: "Da waren umzeheure Lichte: viele gebäudelte Gaeden von Reizen Kerzen. Da es au Politern sehlte, schuttete man Haufen von Olblättern auf den Voden." Bon Kerzen auf Olbaumlaub ist nicht die Red.

11) Bu Geite 42. - 21. Baberlandt, 2Delhnachtsbaum - Parablesbaum - Lichter-

baum, "Oberdeutsche Beitide. f. D.", Jahrg. 10, 1936, G. 161.

18) Bu Geite 40. - Frang Bod, a. a. D., G. 35.

19) Zu Seite 42. — Aber den Banmlenchter bei den Festen der Schwarzhäupters. Gesellschaft siehe Redlich in der "Niederdeutschen Zeitsche, f. B.", Jahry 13, 1935: Ein neuer Beitrag zur Geschächte des Weihnachtsbaumes. Die Brauergesellen wählten sich einem Baumträger, der bes Totenseiern den Banm zu tragen hotte. Dieset Baim war "mit einem Licht versehen" und "mit Buchsbaum geschnuckt". Nach R. Wissell, Des alten Handrverks Recht und Geroohnheit, 1949, II, G. 83 (ich verdanke den Nachmers 2B. Stief).

#### Der Lichterbaum im Brauchtum indogermanifcher Boller

1) Bu Geite 43. - Mannhardt, Baumbultus, G 178.

2) Bu Seite 43. — Das Material ist gesammelt von Johannes Pipret in dem Buch. Claivische Brautwerbungs- und Pochzeitsgebrauche", 1914. Meine im folgenden gegebene Zusammenstellung beruht auf den Mitteilungen Piprets auf S. g. 28, 58 f., 74, 76, 93 und 183. Ich verdanke den Hinveis auf dieses wichtige Wert A. Haberlande-Bien.

1) Ru Cette ad - M. Rubn, Martifche Cagen, 1937, 6 357.

9 30 Ceite 44. - N. Brunner, Oftbeutsche Bolletrinde, 1926, C. 176; Lauffer, Reibigeift, C. 248.

1) Bu Ceite 45. - Martin Milfon, Die Religion ber Grieden, 1927, G. 2.

7) Bu Geite 45. — E. Botticher, Der Baumfultus der Hellemen, 1850, C. 49. Sellige Luchte und Lampen bei der Baumverehrung.

1) Bu Gelte 45. - Botticher, a a D. 6. 37.

- 1) Bu Geite 43. Ciebe Ludwig Beniger, Altgriechischer Beumfultme, 1919. G. 25 und 39.
- 9) Bu Geite 45. Plinius, nat hist. 34. 8; Botticher, Tettonif ber Sellenen, 1652, 2, 6, 274.
- 10) Zu Seite 43. Botticher ebendu: A. Preuner, Hestia Besta, 1864, S. 140.
  11) Zu Seite 45. Symmachus 2, 1099; vgl. Paulo Bisseva, RE. 13, 1927, 1355; Botticher, Baumbultus, S. 49.
  - 17) Bu Ceite 46. Preller Jordan, Romifche Machologie, I, 1951, C. 180.

11) Bu Gelte All - Beifer, Jul, G. 68.

14) Ju Geite 47.— Ebenda, E. 69 f. In einer Reifebeschreibung des 16. Jahrdumderts wird ein Lempeldeum in Kalkutta in Judien beschieben, der nit Lampen behängt war. In diese überlieferung wäre die Frage zu knüpsen, ob auch das ansche Indersum kulusche Lichterbaumes tumite: keinestwegs aber ist dataus aus eine indische Heinat des deutschen Lichterbaumes zu schließen, wie Friedrich Kluge, Die Heinat des Christbaumes (in "Bunte Blätter", 1909, S. 111 s.), wollte. — Od des Angabe bei E. M. Kronfeld, Der Weilbaudchesbaum, 1906, S. 22, über Lichterbäume in China zuverlässig ist, vermag ich nicht zu beurtellen. Ein Beleg wird von Kronfeld nicht gegeben. Er schreibet: "Man weist, daß schon im Jahre 247 v. Chr. ein Baum mit hundert Lampen und Blamen an den Stosen des Audienzlaals in Peting anszeskellt wurde. Prinz Dong, der um 715 v. Chr. lebte, dat einem Baum mit hundert Lampen auf einen hohen Berg ausstellen lassen, von voo er weithin sichtbar war und das Licht der Conne und des Mondes übertras."

Der Beihnachtebaum im indogermanifden und germanifden Mnihos

1) 311 Ceite 48. — Giebe 3. de Bries, Altgermanische Religionogeschloste, II, G. 404ff. (insbesondere 410).

7) Bu Gelte 48. - Uno Solmberg, Der Baum bes Lebens, Belfinfti, 1922/23.

S. 31ff. - Bgl. jum Weltbaum der Indogermanen: A. Ruhn, Berabtunft des Feuers, S. 110 ff., und D. C. Reuter, Ratfet der Edda, 1922, I, C. 11 ff.

n Bu Gelte ag. - Mages, Bom 2Befen bes Bewuftfeine, 1933, G. 44ff.

1) Bu Ceite 49. — Die Abersehung, wie im solgenden, nach Gering. Hier weiche ich in Bers 2 von Gering ab im Anschluss an seinen Edda-Rommentar I. S. 23 ff., und Jan de Bries, a. a. D., S. 403 und 406. Im Text steht ausun hvita suri, d. h. wortlich "begossen mit leuchtendem Glang".

1) Ju Ceite 49. — Roliber, Nekear und Ambrofin, 1893, C. g. — Es ist bemertennvert, daß das in der Weilpracht sich ju Wein verwandelnde Beumenwasser als (Orisetau" bezeichnet wird (siehe Hepding, Edistitau, in "Sossische Plätter für Vollstunde", 28. 27, 1948, C. 143). Dieser Name dürfte eine Verchelistung von "Fonigenau" (— Met) sein. Man vergleiche die Sage vom alten Nussaum bei Anton Mally, Sogen aus Friaul, 1922, C. 22 f.: Ein dürrer Russaum ist nur in der Johannens, das in dieser Nacht als Lau herniederfällt, hat dieses Plunder vollbracht." Besonders besondenswert ist hier die Verbindung von heiltzem Wunderbaum und Indamestau.

1 Ju Ceite 49. - A. Rubn, Die Bernblunft bes Feuers und des Gotterfrantes.

1) Bu Ceite 49. - Jan de Beles, a. a. D., II, E. 406.

1) Bu Celte 49 - Chenda.

3 Bu Cette 50. — Uber Ding und Bild L. Rloges, Bom tosmogonischen Eros, C. 107.

Juflane feiner "Bedifchen Mothologie"

11) 30 Coite 50. - Der Rochweis bei Rofer, a. a. D.

11) Bu Geite St. - Rach freundlichen Mittellungen von Joh, Gertel Leipzig.

#### Abbildungeverzeichnis

- 216 1. Neufahrstanne am Brummen. Jus Neinsberg Duringsfeld, Das festliche Jahr (S. 19).
- 216 2 Crich von Rellner. Mus Rietschel, Weihnachten (Alb. 146).
- 206 3 Erich von Chodorviedt. 21ms Rietfebel, Wechnachten (216b. 151). Abb. 4 Bild zu Bebels Gebicht. 21ms Rietfebel, Wechnachten (216b. 147).
- Abb. 5. Turifdere Aufnahme bes Mufeums fur Deutsche Bollsbunde, Berlin.
- 28bb. 6. Belbrachtebaumgeftell von ber Infel Febr (im Mufeum But). Aufnahme Dr. G. Lebmann, Berlin.
- 266 7. Weihenachtebaumgeftelle D. Gibr. Infn Mufeum f. Deutsche Bollolande, Berlin.
- 266. 8. Bunelbaum von Sobenfee. Hufn. b. Pommeridjen Landesmufeums, Ceettin.
- Abb. 9. Preamibe aus Wollin. Aufnahme d Pommerfden Landesmufeums, Ctettin.
- Abb. 10 Leud ter aus Draumburg, Aufmahme d. Pommerichen Landenmufeums, Ctettin.
- Abb. 11. Leunster aus Naugaed. Aufrahme d. Pommerschen Landesmuseums, Crettin.
- Abb. 12 Leuchter aus Bodenhagen. Aufmahmed Pommerfchen Landesmuseums, Stettin.
- Abb. 13. Leuchter aus Mietnis. Aufnahme b. Pommerfchen Landesonufeums, Certin.
- 26b. 14. Weihnachtspurumide in einer Bauernftabe in der Mart. Aufnahme Hans
- Abb. 14. 23eihendiespromide in einer Bauernstabe in der Mart. Aufnahme Han-Reglaff, Betlin.
- 216b. 15. Galgleuchter ber Balloren. Aufnahme Mufeum f. Deutsche Bollebunde, Berlin.
- Abb. 16. Bangenber Beihrachesbaum in Canlfeld. Aufmahme &r. Jinn, Canlfeld.
- Abb. 17. Sangender Reifenbaum in Canifeld. Aufnahme gr. Binn, Caalfeld.
- Abb. 18. Puparfel aus Cobletien, Aufnahme Mufeum f Deutsche Boltetunde, Berlin.
- 21bb. 19 a.b. Beihnuchteleuchter aus bem Erzewirge (Bergmann und Engel). Aufnahmen Mufeum f. Deutsche Boltotunde, Berlin.
- Mbb. 20. Bedhnachtsengel mit Lichtertrone. Aufn. Detar Conffert Mufeum Dresden.
- 21bb, 21. Beibnachtspreumniche aus dem Ermebirge. Aufmahme Museum für Dentide Polistunde, Berlin.
- 216b. 22. Beihnachtstrone aus bem Erzgebirge (Engel). Aufnahme Mufeum für Deutsche Beledunde, Berlin.
- 21-6 23. Welhnachtsleuchter aus dem Erzuediege Aufnahme Mufeum fur Deutsche Bollsbunde, Berlin.
- Abb. 24. Klaufenbaum vom Niederrhein, Aufn. Mufeum f. Deutsche Boldstunde, Berlin. Abb. 25. Wellinachtsporamite in Neppendorf (Ciebenburgen) Aufnahme hans Res-
- loff, Berlin.
  Abb 26. Baumleuchter nach einer Darftellung bes 16. Jahrbunderts. Aus Ladislaus pen Benefit. Das Beleuchtungswesen, 1905 (Abb. 30).
- 206 27. Baumleuchter im Munfter gu Effen. Aufnahme Rheinische Bilbftelle, Roln,
- 266. 28. Baumleuchter im Dom gu Braunschweig. Aufnahme Ctaatl. Bilbftelle, Berlin.
- 206 29. Baumleuchter in ber Ceifestriche ju Alofterneuburg Aufn E. Cchwent, Wien.
- Abb. 30 Baumleuchter im Dom zu Rolberg. Aufnahme Ctaatl Biloftelle, Bertin.
- Abb. 31 Baumleuchter in der Martentiede ju Frantfurt an ber Der Aufnahme Staatl Biloftelle, Berlin.
- Abb. 32 Baumleuchter der St. Kunfberte Rirche in Abln. Aus Bilderation Des Ahnemerbe e. B.
- 2166. 33 Reliquiar aus C. Francesco, Luciunano. Aus Bilberatlas des Ahmenerbe e. B.
- Albb. 34 und 35. Danbleuchter in ber Dorfftreije gu Gottenheim bei Freiburg im Breitegate. Aufnahme Werner Stief, Berlin.
- 216. 36. Rableuchter in der Rieche zu Comburg Aufn, Landesbildfielle Durttemberg



2166. 1. Neujahestanne am Brumen (Begefen).



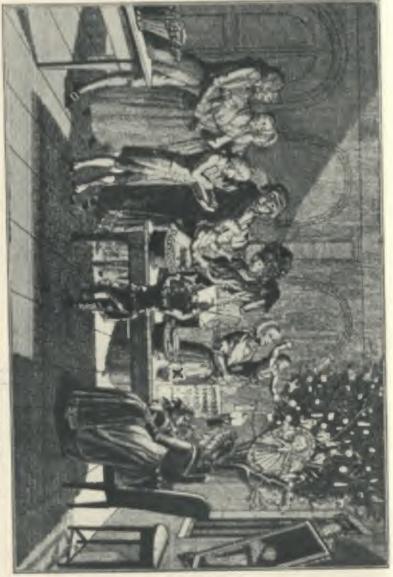







Mb. 9. Williamhtchaungeftell (Vyranilly) aus Mollen.



216 5. Tunfchere aus Ditfriedland.



2166. 6. Beilenachtebaumgeftell von der Infel Febr.



21-6 : Bermantebaumgeftelle von gebr.



Mo. S. Baythann von Bidenfee.











 $G^{+}$ 



2166, 14. Weibnachtspuramide in der Mart.



266, 25. 2Beihnachteleuchter ber Balloven mit 6 Lichtern (Calgerene).



2004. 10 Hangender Welbenchtebenum in Caalfeld.



206. 18. Punapfel aus Schleffen.

72



28th rin ic Webnachteleuchter aus bem Ergebrege, Bergmann und Engel.







Abe, 22. Bennachelrone aus bem Ergebiege.





304 91. Merbandesperanabe and bem Erzgebiege.

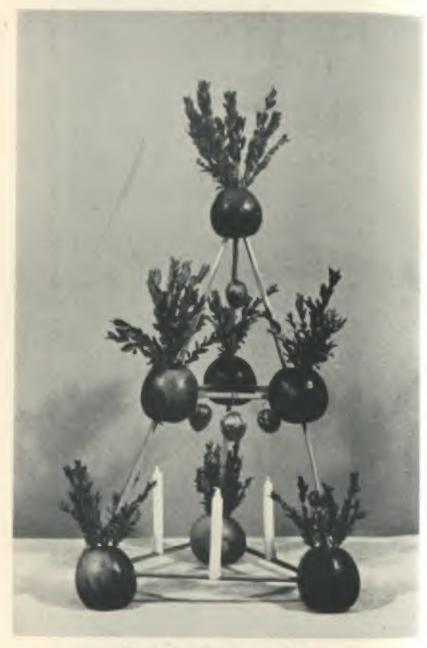

316. 24 Rlauferfraum vom Riederthem.



316 25. Belbnachtermramer in Reprender Ciebenburgen).



Abb. 26. Baumleuchter mit dem Beichen des "Goldenen Blieft". Darfiellung des 16. Jahrhunderts.

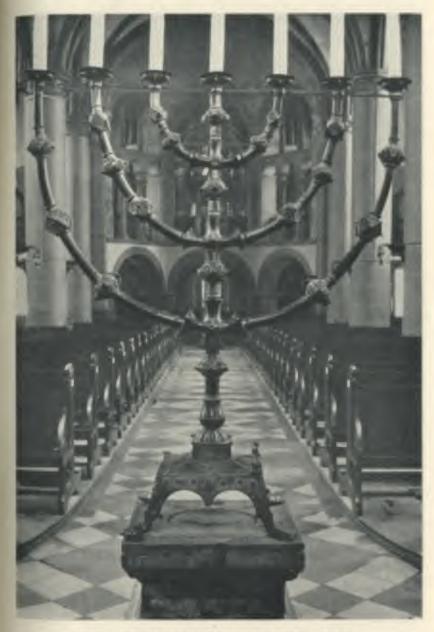

206. 27. Baumleuchter im Munfter gu Effen (11. Jahrb.).

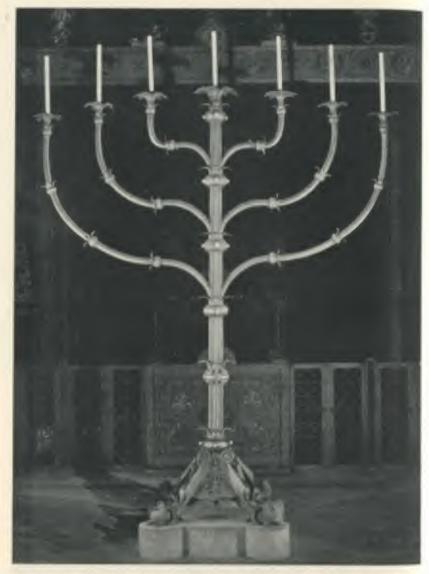

216 us Baumleuchter im Dem zu Braunschweig (12 Johrh.) 4.45 m boch).



28bb. 29. Baumleachter in der Cuftvlardie zu Alofterneuburg bei Men (12. Jahrb.: 4.23 m boch).

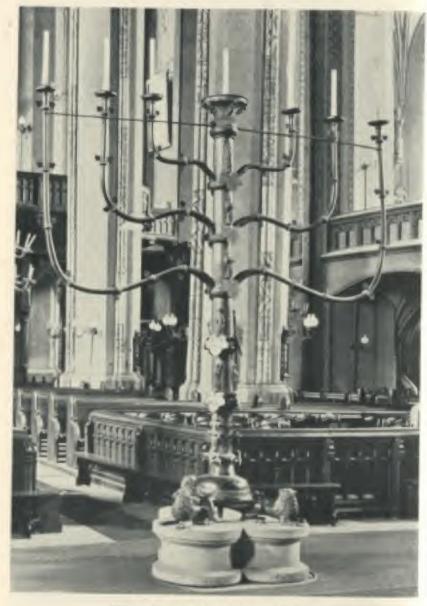

2166. 30. Baumlenenter im Dom gu Rolberg.

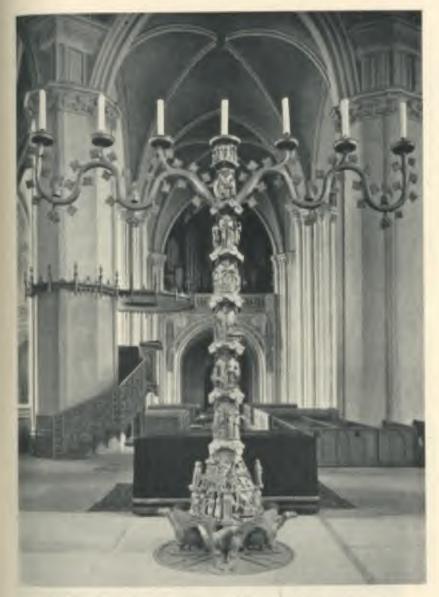

Mib. gr. Baumleuchten in ber Marienbirdie gu Frantfurt um ber Der.

Abb 33 Relignian and S. Francesco, Lucignam (Incheu: 14 Indich). Chaffing bangt im Milpfel eines Blitenbaumns.



Ibs. 32. Fünstatmister Baumleuchter in der Et. Aumlberts Kirche zu Adin (15 Jahrch). Ehriffins hängs am leuchtenden Baum.





Abb 3.6. Manbleuchter mit Rad Swablit un ber Dorffliche zu Getrenfein.



5.1

Mb. 34. Wandleuchter mit Raum Cambelle in der Derfterche zu Gertenbeim bei Freiburg in Breisigau.



266. 30, Radleuchter in der Kirche zu Commung bei Hall in Schwaben (12. Jahrh.).

Anzeigen

In ber Schriftenreihe "Deutsches Abnenerbe" erscheint ferner:

JOSEF STRZYGOWSKI

### Morgenrot und Beidnischwert

in der driftlichen Runft

122 Gelten, 59 Abbildungen, Rauf. RM. 450, Gangleinen RM. 540

Das Wert grabt wraltes Uhnenerbe in der eigenen Beimat, in der Romanit und Gotit, wie auch im iramiden Diten und im boben Norden Guropas aus. Wie konnten die Germanen bagu tommen, Glasbaufer zu bauen, in benen bunte Glafer. in feltsames Magnvert gefaßt, ins Unendliche gebenden Bierat vorführten - fern vom Brauch ber Kirche, die alles und jedes aus der Bibel gur Belebrung berangog? Sebt man ben Colleier, jo tommt eine Grundichicht gutage, die ber Berfaffer icon in früheren Werten berausmarbeiten fuchte, fo in seinen Werten "Couren indogermanischen Glaubens" und "Durer und ber nordische Goidjalsbam". Führt ber erfte Zeil "Morgenrot" in die Großleiftung ber germanischen Blute driftlicher Runft ein, fo erhellt der nveite Zeil "Beidmidwert" die Bedeutungsvorftellungen, die als Unterschicht weiterleben, sobald eine Macht bie andere, und vor allem eine Religion die andere gestürzt bat. Es erstebt vor ims ein "Chriftus" und ein "Chriftentum", die mit Jefus und ben Juden nichts zu fun haben. Das Buch lebet uns, Wollstum von der Gewalfmacht von Gottes Inaden in der bildenben Runft zu icheiben, fei bie lettere nun bofifch ober fiechlich oder einer ifolierten "Bildungsschicht" bienend. Diese Lebens wesenheit, "bildende Rumft", wird zu einem Wegweiser in bas eigene Uhnenerbe, wie ibn taum eine andere Beiftes wiffenschaft bisber aufzureigen vermochte.

Widufind Verlag / Merander Bof / Berlin-Lichterfelde

In ber Odriftenreibe "Deutsches Uhnenerbe" erscheint ferner:

EUGEN WEISS

### Beute ift Richtfest

Dreifarbiger Coupumifchlag. MIN. 1.50

Eingen Weiß gibt in dieser Schrift eine Schilderung des Zimmermann-Branchtums, das wie wenige andere seinen ursprünglichen Geist bewahrt hat, weil es nämlich heute wie ehedem von einer wirklichen, lebendigen Zunft getragen wird. Der Zwed dieses Büchleins ift, zu erweisen, daß das echte Kernholz des Handwerksgeistes lebendig bleiben muß, wenn anch seine Zweige und die daraus gewundenen Kränze echt bleiben sollen.

WERNER MOLLER

### Kreis und Kreuz

Untersuchungen jur fatralen Siedlung bei Gtalitern und Bermanen

Bei Italikern und Germanen, zwei eng verwandten Boltern der indogermanischen Sprachsamilie, tauchte derselbe Siedlungsgrundriß auf, näunlich der sechs oder achtsache Krein, wie er sich im nordischen Horzontkalender sindet. Der Kalender galt in seiner Raumerfassung den arischen Boltern als Symbol des Weltbildes. Die vorliegende Urbeit weist nach, daß die Giedlung ebenfalls ein Smudild der Weltordnung ist, ein in die Landschaft übersetes Weltbild im Kleinen.

Widutind Berlag / Merander Boß / Berlin-Lichterfelbe

Die Gemeinschaft "Das Ahnenerbe" e. D., Berlin, bat die Aufgabe:

1. Raum, Beift und Eat des nordifchen Indo Bermanentume gu erforfchen

2. Die Forschungsergebniffe lebendig zu geflalten und dem deutschen Bolle zu vermitteln

3. Jeden Boilegenoffen aufzurufen, bierbei mitzuwirten

Reichagefcafteführung: Berlin @ 27, Raupachftrage 9

Wie bitten, im groffbenftaatlichen wiffenschafelichen Bertebe für die Schriften reibe das Sigel (D. A. "Deutsches Abnenerbe") angumenden

In der Abteilung "Brundwerte" der Edriftenreihe "Deutsches Ahnenerbe" erscheinen:

| 1. Sandbud des deutschen Bolleglaubens<br>2. Sandbud d. deutschen Brandtume u. Betterregeln | In Borbereitung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Pergleichendes und etninclogisches Werterbuch des                                        |                 |
| Alt Indeauschen. Carl Winter, Beidelberg                                                    | 1935 1          |
| 4. Die Beilige Urschrift der Menschheit.                                                    |                 |
| Rochler und Amelang, Leipzig                                                                | 1931—1936       |
| 5 Sandbuch der Runen und Ginnbilder                                                         | In Berbereitung |

In der Abreilung "Fachwiffenschaftliche Untersuchungen" der Schriftenreibe "Deutsches Ahnenerbe" erscheinen:

| " Dentimes amment  | F.F. 4 a legicitation .               |                  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. Bauernbrauch    | m Jahreslauf. Roeblerund Imelang,     | C                |
| Colmain            |                                       | 1936             |
| a Die Gran im M    | archen. Rochler und Amelang, Le prig  | 1937             |
| 3. Eduld und Un    | tatin der alt: indogermanischen Belt- | 2 2 21 27        |
| anidanung          |                                       | In der Preffe    |
|                    |                                       | 3m Borbereitung  |
| 4 Mrodo            | A Complete Const.                     | In Bochereitung  |
| 5. Deal Cine fpt   | advoiffen daffliche Etudie            | The Treatment of |
| h Die Pouerube     | rlisterung des indegermanisch ner     |                  |
| Midney France      | ibelden im Cagen und Marchengut       | In Berbereitung  |
| CHUEH COMM         | Salis and assurant the Religion bei   |                  |
| 7. Ctabreim, Del   | denlied und germanifche Religion bei  | In der Preffe    |
| 2Bloutind won      | Corom                                 | In an trulle     |
| 8 Worsenrof in     | nd Beienschwerf in der driftlichen    |                  |
| O. Streethenter in | us Reelan Beelle                      | 1937             |
| Minit. Abione      | me Berlag, Berlin                     | 1000             |
| g. Der Eichterbai  | im Germanischer Mothos und deuts      | 0                |
| icher Boltabro     | und Bidufind Beilag, Berlin           | 1938             |
|                    |                                       |                  |

In der Abteilung "Dolfatumtiche Schriftenreihe" werden die wichtigften Forschungergebniffe der "Tachwissenschaftlichen Untersuchungen" laufend und in allgemeinverständlicher Form veröffentlicht. Es ift erschienen:

1. Urvater Erbe in deutscher Bolfsbunft, Roebler und Umelang, Leipzig 1936 2. Beute ift Richtieft. Widufind Berlag, Berlin 1937

Die Zeitschrift " Bermanien", Monatobefte für Bermanentunde zur Ertenntnin deutschen Besens, die im Berlag R. F. Noebler, Leipzig, erscheint, diene unter gleicher Subrung gleichen Bielen